Sammlung
illustrierter
Monographien

B

Das Kostüm

in Dergangenheit und Gegenwah

Pen

Soora Buk



Archien Ca 487.

kiebhaber-Ausgaben



# Sammlung Illustrierter Monographien

Berausgegeben in Verbindung mit Anderen

DOU

Hanns von Zobeltitz

17.

### Das Kostum

in Vergangenheit und Gegenwart

Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1906

## Das Kostum

in Vergangenheit und Zegenwart

Von

Georg Buß

Mit 134 Abbildungen





K 11

Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klaling
1906

Alle Rechte vorbehalten.

1273087



Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

2.103/2016

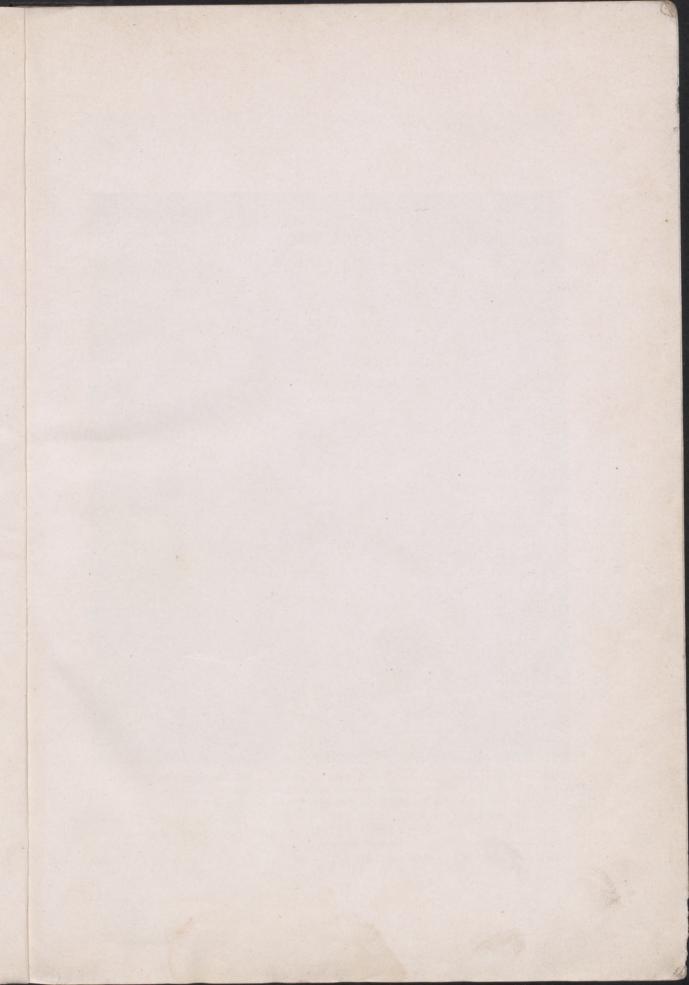

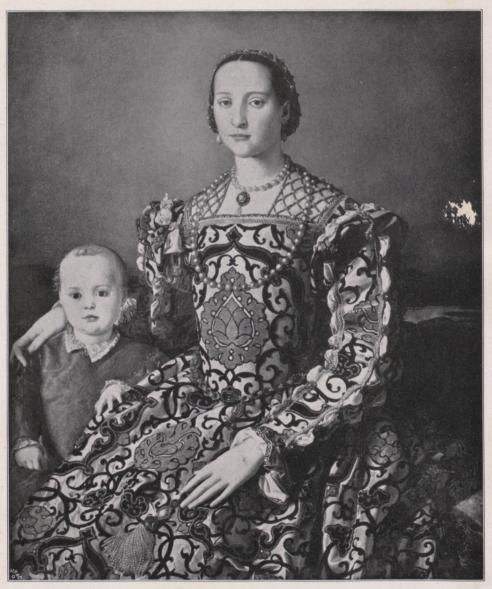

Abb. 1. Eleonora von Toledo mit ihrem Sohn Ferdinand I. (Granatapfelmuster der Renaissance.) Gemälde von A. Bronzino in den Uffizien zu Florenz. Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Zu Seite 61.)



#### Das Kostum

in Vergangenheit und Gegenwart.

I.

#### Einleitung. Im Orient.

Die Sonne geht im Often auf. Gen Often wendet sich der Blick, wenn es gilt, dem Werden der Kultur nachzuspüren. Bölker treten frühzeitig in Asien und am Nil au die vom eifrigen Streben ergriffen find, fich die Mittel und Formen eines befferen Dafeins zu verschaffen. Schon im fünften vorchriftlichen Jahrtausend, in das der naive Glaube die Erschaffung des Paradieses und des ersten Menschenpaares verlegt, haben Künftler ben Meißel geführt, Architetten Bauwerke errichtet, Gelehrte fich eines finnreichen Syftems der Schrift bedient und fleißige Bände haltbare Stoffe von Klachs und Wolle kunstgerecht gewirkt und gewebt. Bereits damals galt im Stromlande des Euphrat und Tigris und in Agypten das paradiesische Feigenblatt als unmodern, war es boch längst ersett durch Kleidungsstücke, deren Serstellung ein hohes Maß technischer Fertigfeit beanspruchte. Wie die Denkmäler ber alten Bolfer bes Orients beweisen, find Frauenkleid, Männerrod, Hofe, Mantel, Gürtel, But, Schuhe, Fächer, Wedel und Schirm schon zur typischen Ausbildung in einer Zeit gelangt, die Jahrtausende hinter uns liegt. Mag in der Folgezeit die raftlose Sucht nach Beränderung im Kostüm scheinbar Neues gezeugt haben, so find doch die Grundformen im Wandel kultureller Entwicklung wenig verändert worden. Und so besteht in der Tracht zwischen jest und ehemals ein lebendiger Busammenhang, weil die bewegenden Elemente immer gewesen find: fich zu schützen vor ben Ginwirkungen bes Klimas und sich zu schmücken.

Das Land der Pharaonen mit seinen gewaltigen Phramiden ist in Europa immer als das eigentliche Bunderland des Altertums gepriesen worden, aber nun macht ihm das Land zwischen Euphrat und Tigris, wo die machtvollen Städte Ninive und Babylon gestanden haben, den Rang streitig. Es gewinnt den Anschein, als ob der Einfluß der babylonisch-assyrischen Kultur auf die Entwicklung der griechisch-römischen Welt und mithin auf das ganze Abendsand noch bedeutender als jener der ägyptischen gewesen sei.

Soweit die Geschichte der Tracht in Betracht kommt, läßt sich der größere Einfluß Babhloniens und Asspriens bestimmt nachweisen. Hier ist die Textistunst im grauen Altertum hoch entwickelt, denn man wirkt, webt, stickt, fertigt Posamenten an und färbt in ausgezeichneter Weise. Die Prachtstoffe werden mit Rosetten in konzentrischen Kreisen und Quadraten oder in größeren Feldern mit dem Motiv des zwischen zwei Tiergestalten oder Genien gestellten Lebensbaumes gemustert. Breite Bordüren bestickt man mit siguralen Szenen und besseren Kostüme behängt man mit geknüpsten Fransen und Quasten, wie sie schöner und stilgerechter nicht zu denken sind. Sogar die Kunst der Gobelinssscheint bestanden zu haben, wenigstens weist auf solches Vorbild der textile Stil jener Flachrelies in Alabaster hin, mit denen die Wände im Palast zu Kinive bedeckt waren. Das ganze Vorderasien ist während des Altertums von dieser babylonisch-assyrischen Textistunst und ührer Wusterung beeinslußt worden und mittelbar hat sich ihr

Einfluß durch die griechischen Kolonien in Kleinasien auch auf Griechenland erstreckt. Als später Persien das Erbe des babylonisch-assprischen Reiches übernahm, hat es den Ruf jener meisterlichen Kunstweberei zu wahren gesucht und die alten Muster weitergeführt. Diese sind in der Folgezeit durch die Sassanden und dann durch ihre Nachfolger, die Moslims, für die Seidenweberei in ihrer eigentümsichen Form aufgenommen und nur umgebildet worden. Durch das ganze Mittelalter haben die persischen und moslimitischen Seidenstoffe mit den uralten Mustern babylonisch-assprischer Herkunst eine Rolle gespielt, und sie sind heute in Fragmenten, die aus Gräbern und Resiquienschreinen geholt wurden, der berechtigte Stolz unserer zahlreichen Gewerbenuseen.

Der Höhe textiler Kunft in Babylonien und Assprien entspricht die Tracht. Die Reliefs und Statuen, die der Franzose De Sarzec in den Palastruinen von Telloh und die Expedition von Pennsylvanien in Nuffar ausgegraben haben, ragen dis in das Jahr 4200 v. Chr. hinein. Der altsumerische Stadtkönig Urnina von Telloh und seine Würdenträger tragen vom Gürtel an Kleider mit überfallenden Bolants von fransen- oder vließartigem Gelock, und der babylonische Stadtkönig Gudea trägt, wie seine trefslich in Divrit gemeißelten Statuen zeigen, ein langes Gewand, das an die rechte Seite des Körpers unterhalb des Armes angelegt und dann zur linken Schulter geführt ist, wo es seinen Halt sindet. Auch läßt das Haar vornehmer Personen eine sorgsame Pflege erkennen, denn es ist in Form turbanähnlicher Frisuren gehalten und reihenweise zu kurzen Löckhen geordnet (Albb. 2 u. 3).

Allmählich wird die Tracht reicher, besonders unter den bemittelten Ständen, bis sie unter Aschschurnassirpal, der von 884—860 v. Chr. regierte, jene Prachtkostüme ausweift,

in benen ber König und sein Gefolge in ben Reliefs von Rinive bargestellt sind.

Wenn Aschschurnassirpal über dem erlegten Löwen ein Trankopfer den Göttern darbringt, so beschattet ihn der Schirmträger forglich mit bem runden Schirm, und der Wedelschwinger hält gewissenhaft mit dem Wedel die Fliegen fern. Auf dem Haupte des Gewaltigen prangt die Tiara, die einen abgestumpften Regel bildet, dem oben noch ein kleiner Regel aufgesetzt ist. Um die Tiara ist die bebänderte und mit Ebelfteinen besetzte Stirnbinde gelegt. Ein bis zu den Knien reichender Rock, der mit furzen Armeln versehen und durch einen breiten Gurt zusammengehalten ift, ein langer, rockartiger Mantel und bunte Sandalen mit Kappen bilden die Rleidung. Später treten an Stelle der Sandalen Im Gürtel fehlen vollständige Schuhe. nicht die Dolche mit schön gearbeiteten Griffen und zur Linken im Wehrgehange das trefflich verzierte Schwert. Zudem ein reicher Schmuck von golbenen Retten um den Hals, von Spangen mit Löwenföpfen an den Handgelenken und von Schnüren, Quaften, Fransen und Stickereien an den Kleibern. Das Drnat des Königs und der höfischen Priester macht fast den Eindruck, als gehöre es nicht einer fast drei Jahrtausende hinter uns liegenden Epoche, sondern der Jettzeit an (Abb. 4).

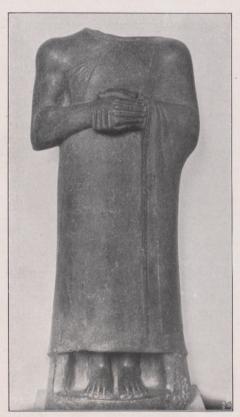

Abb. 2. Statue bes babhlonischen Königs Gubea aus Telloh. Im Louvre zu Paris.

Der furze Rock war für die Männer, ber lang bis zu ben Füßen reichende für die Frauen das nationale Kostüm. Der Mantel gehörte zur Tracht der Vornehmen und kann als Typus des langen Schlafund Oberrockes unserer Tage gelten. Die Frisur stimmte bei beiden Geschlechtern vollkommen überein. Immer ist der ge= waltige Haarwuchs in der Mitte gescheitelt und an der Seite und im Nacken etagenweise zu Löckchen geordnet. Ahnlich behandelten die Männer ihren mächtigen Bart. An Pomaden und Dlen hat es nicht gefehlt, um dieser Frisur die erforderliche Haltbarkeit und einen erhöhten Glanz zu verleihen. Die eigentümliche Anordnung der Löckchen, der man schon bei den Funden von Telloh und Nuffar begegnet, ist also im Laufe der Zeit zur vollkommenften Ausbildung gelangt. Dasselbe gilt von dem reichen Fransenschmuck an den Kleidern. Es gibt sich schließlich, unter Aschschurbanipal, dem Sardanapal ber Alten, beffen Regierung in die Zeit von 668—626 v. Chr. fällt, die afsprische Tracht mit ihren ziemlich eng anschließenben Röcken, ihren Armeln, ihrem Befat und der Zuweisung des langen Kleides

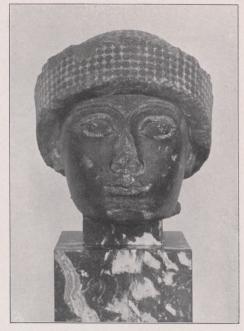

Abb. 3. Kopf zu einer altsumerischen Statue aus der Zeit des babylonischen Königs Gudea, ca. 4000 v. Chr.

Im Louvre zu Paris. (Bu Geite 4.)

an die Frauen und des kurzen an die Männer so modern, als ob die gewaltige zeit-

liche Entfernung zwischen uns und fernen Tagen völlig aufgehoben sei.

Noch mehr macht diesen Eindruck die persische Tracht. Im reich gemusterten, bordierten und faltigen Oberrock, dessen elegante Leichtigkeit auf Seide oder seinste Wolle schließen läßt, schreiten in den Reliesdarstellungen im Thronsaale zu Persepolis mehr salonmäßig als kriegerisch die hohen Offiziere und Leidgarden des Darius dahin. "Der König, der Großkönig, der König der König der König der Länder, der reichbevölkerten, der König dieser großen Erde, auch in weiter Ferne," wie die Titulatur an dem von Kerres erbauten Prophläon lautet, trug den Oberrock in Purpursarbe und mit reicher Goldstießerei, eine niedrige, fast zylindrische Tiara, besetzt mit Sdelsteinen, und goldbesticke Schuhe. Alles atmete Wacht und Glanz am Hose, sußte man doch auf jener mehrtausendzährigen Kultur, die das zusammengesunkene babylonisch-assyrische Reich als Erde hinterlassen Kultur, die das zusammengesunkene babylonisch-assyrische Keich als Erde hinterlassen hatte. Aber in der Tracht verhielt man sich selbständiger, denn das eigentliche Bolfskostüm, das auch von den vornehmsten Personen unter dem weitfaltigen Oberrock getragen wurde, besteht in einem umgürteten, kurzen Rock, der mit engen, die zum Hand unten verengt und über dem spisen Schuh sest anschließt (Abb. 5).

Die Hose ist bei den meisten Kulturvölkern des Altertums nicht gebräuchlich gewesen. Hosen trugen die Bölker im Kaukasus und in den Donauländern, sowie fern im Westen die Gallier, nicht zu vergessen die Seefahrer und Fischer der germanischen Küstenbevölkerung, denen sie schon in vorrömischer Zeit zur Bekleidung gedient haben. Die Perser mögen zu ihrer Benuhung bereits in sehr alter Zeit durch die schrossen Gegensätze der Witterung veranlaßt sein, denn auf der iranischen Hochebene solgen Sommerhitze und Winterkälte im jähen Bechsel. Das bedingte ein geschlossens, mehr anliegendes Kleidungsstück, das genügenden Schutz gegen alle Unbill des Himmels bot. Und hierfür war die Hose im besonderen Maße geeignet. So ist unter den alten Versern zuerst ein



Abb. 4. Reliefdarstellung Aschschurnassirvals, Königs von Assprien, im Wagen nach einer Löwenjagd. Aus bem Palast zu Rinive. (Zu Seite 4.)

Kleidungsstück nachweisbar, das in der neuen Zeit international geworden ist und zu

jeder anständigen Toilette gehört.

Landesüblich war auch eine aus Filz, Leder oder Zeug gefertigte Kopfbedeckung, die den Müßen der Schotten oder englischen Seeleute ähnelt. Andere Formen kommen gleichfalls vor, wie denn schon damals sehr wahrscheinlich die Gewohnheit bestanden hat, seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Stadt oder zu einem bestimmten Stande durch die Form der Kopfbedeckung anzudeuten. In unseren Tagen sind auf diesen eigenartigen Brauch im Lande des Schah die zahlreichen Barianten der Kullah, der spizen, schwarzen Lammsellmüße, zurückzusühren.

Überhaupt besteht zwischen der alten und modernen persischen Tracht unleugdar eine starke Verwandtschaft, mag auch das Arabertum seit der Herrschaft der Abassischen seinen machtvollen Einfluß auf die Kultur des Landes ausgeübt haben. Noch trägt der Verser den kurzen Leibrock, den Kuledscheh, und den langen Oberrock, den umgürteten Kaeba, fast wie in alter Zeit. Nur die Hose ist erheblich weiter geworden. Seine

Vorliebe für bunte Stoffe, unter benen er heute Seiden = und Halbseidengewebe neben graublauem Tuch und Kamelhaarflanell bevorzugt, war schon unter Darius und Xerres eine berart ausgeprägte, daß Schuhe von gelbem Leber mit roter Bordierung sogar von Leuten geringen Standes getragen wurden. Heute liebt der Verser die Pantoffel oder halboffenen Schuhe, die sogenannten Kaetsch, die sich beim Gintritt in das mit Teppichen belegte Zimmer leicht abstreifen lassen, in gelber und roter Farbe. Noch hat er am Gürtel jene volkstümliche Waffe hängen, die schon seine Ahnen führten, das dolchartige Messer ohne Parierstange. Und noch besitzt er eine aus= gesprochene Reigung für kosmetische Mittel und für die sorgfältigfte Pflege bes Saupthaares und bes Bartes, mag auch seine Lebensstellung keine sonderlich bevorzugte sein. In alter Zeit rivalisiert er in dieser Beziehung mit den Medern, Affyrern, Babyloniern und Agyptern, denen die Vorliebe für Rosmetik und schön frisiertes Haar gemeinsam ift. Gründe für diese Erscheinung sind in der Sygieine und in ber Gitelfeit zu suchen.

Schon von "Frau Schesch", der Mutter des Tuta, bes zweiten Königs der ersten Dynastie in Agypten, wird im Papyrus Ebers berichtet, daß sie ein treffliches Mittel zur Beförderung des Haarwuchses bereitet habe, und die Folgezeit ließ Schminke, Salben, Färbemittel, falsche Haare, Perüden und andere Verschönerungsmittel in Fülle erstehen. Es versteht sich von selbst, daß besonders die Frauen von diesen verlockenden Dingen den ausgiebigsten Gebrauch machten (Abb. 6). Manches von dem reich besetzten Buttische schöner Agypterinnen ist sogar auf unsere Tage gekommen, war es doch Brauch, den Toten Gegenstände, die sie im Leben lieb gehabt, mit ins Grab zu geben, wo man sie später unversehrt gefunden hat. So sind die Königl. Museen zu Berlin in den Besitz des inhaltsreichen



Abb. 5. Figur eines Bogenschützen aus Susa. Im Louvre zu Paris. (Zu Seite 5.)

Toilettenkastens einer Königin aus dem mittleren Reich gelangt, der wohl der älteste seiner Art ist, denn fast vier Jahrtausende sind über ihn dahingegangen. Und unter den Altertümern des neuen Reiches sieht man eine Frauenperücke mit lang gelocktem Haar aus Schaswolle, Spiegel, zierliche Schmucksachen, Schmucksäschen und anderen Tand, an dem das Herz der Damen gehangen hat. (Abb. 7 u. 8.)

Hoch in Gunst stand bei den ägyptischen Frauen das Schminken der Brauen und Augenränder. Sie benutzten für diesen Zweck, wie Grabfunde und Denkmäler beweisen, in der ältesten Zeit grüne Schminke und erst später schwarze, die "Mestem" genannt wurde. Sie zeichneten mit dem Pinsel oder einer Elsenbeinnadel unterhalb der Augen, um deren tiesen Glanz zu erhöhen, eine seine, leicht gebogene Linie und verbesserten die Brauen, indem sie ihnen einen eleganten Schwung verliehen. Aber meist werden dieses Geschäft kundige Dienerinnen verrichtet haben, wenigstens weisen Toilettenszenen in den Denkmälern darauf hin. Rote Schminke sum Wangen, weiße Schminke zum Aushellen des gelben Teints und blaue Schminke zum Betonen der Abern waren gleichsalls beliebt. Die Fingernägel färbte man rot mit dem landessüblichen Mennah. Des Kühmens von Myrrhen, frischem Baumöl, glättenden Salben

und Wohlgerüchen, an deren Herstellung die Priester beteiligt waren, ist denn auch kein Ende. So hat die elegante Pariserin, die für Schminke, Puder und Parsümschwärmt, schon vor Jahrtausenden würdige und ebenbürtige Kolleginnen gehabt.

Weniger bedeutend als die Kosmetik ist in dem alten Agypten die Tracht: gegenüber jener der Babylonier und Assyrier ist sie, entsprechend dem wärmeren und gleichmäßigeren Klima, schlichter und leichter. Die nationale Tracht für die Männer ist im alten Reich der längliche, viereckige Schurz gewesen, der derart um die Hüften gelegt wurde, daß ein Zipsel vorn über die Scham siel. Selbst der Pharao trug ihn. Den Frauen diente als Hülle ein sehr enges, aus Leinen gesertigtes Kleid, das die Linien und Formen des Körpers ziemlich scharf markierte; es begann unterhalb des Busens, wurde oben durch zwei Schulterbänder gehalten und reichte dis zu den Füßen. Beiden Geschlechtern gemeinsam war der breite Kingkragen, der die Schultern, den Racken und den oberen Teil der Brust bedeckte und mehr zur Zierde als zum Schuße diente (Albb. 9).

Gegenüber der älteren Tracht erscheint die spätere erheblich reicher. An Gründen sehlt es nicht. Die große Epoche des neuen Reiches hatte begonnen — Ügypten griff traftvoll in die politischen Verhältnisse Vorderasiens ein und gelangte unter den kriegerischen Königen der achtzehnten Dynastie, den Amenophis und Thutmosis, zur Höhe

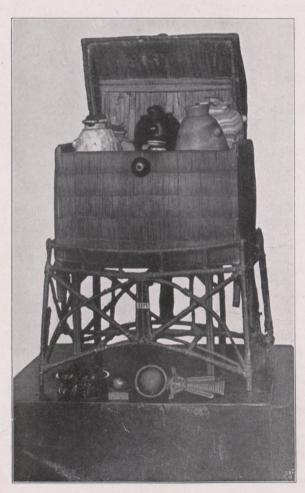

Abb. 6. Toilettenkasten ber ägnptischen Königin Mentu= Hotep. Um 2200 v. Chr. Im Königs. Museum zu Berlin. (Zu Seite 7.)

der Weltmacht. Eine Fülle von Beute und Tribut strömte aus Vorderasien ins Land. Gesandt= schaften mit reichen Geschenken famen und gingen. Sändler aus aller Berren Gebiete zogen in Menge herbei, um ihre Waren feilzuhalten. Der Pharao selbst wählte seine Gemahlin unter den Töchtern der auswärtigen Höfe. Unter solchen Verhältnissen konnte eine Steigerung der Genuffucht und des Lurus, sowie eine tiefgreifende Umgestaltung des Volkslebens nicht ausbleiben. Vornehmlich die Ramassiden, insbesondere der baulustige und prachtliebende Ramses II., entwickelten einen Aufwand, der jenem der römischen Kaiserzeit nahekommt. Nun wurden auch die Kleider der Vornehmen kostbarer und weite, faltige Gewänder, oft von durchsichtigem, farbig gestreiftem Stoff, bevorzugt. Der alte Schurz von Leinen, den man schon längst erheblich verlängert und umgürtet hatte, verblieb den Arbeitern, den Matrosen und den Bauern, den heutigen Fellahs. die ihn noch jett auf dem Felde Aber der vornehme Agypter legte über den Schurz noch ein bis zu den Füßen rei= chendes Kleidungsstück mit weiten Halbärmeln an, das sich dem

Oberförper ziemlich anschloß, aber nach unten an Breite zunahm und einen schönen Faltenwurf ergab. Nach den Malereien der Denkmäler zu urteilen, ist das weiß und rot gestreifte ober einfach weiße Beug wahrscheinlich aus Baumwolle gefertigt worden und so bünn gewesen, daß ber braune Körper des Mannes samt dem dichten weißen Leinenschurz und dem reich mit Bändern behängten Gürtel, der mit Metall, Edelsteinen und Email geziert war, beutlich sichtbar blieb. Ein ähnliches Kleid von durchsichtigem, gestreiftem Stoff legten über das althergebrachte Leinengewand die Frauen an (Abb. 10). Oft ist bas Oberkleid so geschnitten, daß es die Brust frei läßt. Überhaupt machen sich, nachdem die starre Tradition durchbrochen ist, manche individuelle Besonderheiten geltend. Prächtiger als früher wurde auch der Ringfragen beider Geschlechter ausgestattet, indem man ihm zierlich getriebene oder gegoffene Goldfigurchen und geschnittene Steine von besonderer Seltenheit einfügte oder ihn in Zeug herstellte, mit Goldfäden bestickte und mit Goldplättchen belegte (Abb. 8). War man früher barfuß gegangen, so schützte man jetzt die Fußsohlen durch Sandalen, deren Spite gleich einem Schlittschuheisen umgebogen war und deren Befestigung mittels bunter Riemen über bem Spann geschah. Noch größere Sorgfalt als bisher verwandte man auf die Frisuren. Meist wurde das Haar in feine Strähne zerlegt, diese wurden geflochten und die Flechten in genauer Ordnung nach hinten gelegt. Jedoch war an anderen Haartouren, wie beispielsweise die Frauenbüsten an den Stielen der in Solz geschnitzten Weihrauch-



Abb. 7. Ügpptische Perude aus Schafwolle. Im Königl. Museum gu Berlin. (Bu Seite 7.)

löffelchen beweisen, kein Mangel. Borrecht der Prinzen und Prinzessinnen war es, eine zur Seite des Gesichts herabhängende Haarslechte zu tragen. Als Schutz gegen Sonnensbrand und Staub diente ein bis zum Nacken reichendes Kopftuch aus buntgestreistem Zeug mit zwei langen, quergestreisten Bändern, die von den Ohren her über die Schultern nach vorn sielen. Kopftücher in blau und gelb standen nur Personen königlichen Geblüts zu. Bei sestlichen Gelegenheiten wurde das Haar mit Blumen und Federn geschmückt. Immer gibt sich in der Art, wie dieser Schmuck angeordnet ist, ein seines Schönheitsgesühl zu erkennen. Beispielsweise ist der Lotos bei den Frauen so nach der Länge des Scheitels gelegt, daß die Blüte oder die Knospe über der Stirn schwebt (Abb. 11).

Der Lugus der Bornehmen wurde noch erheblich übertroffen von dem Glanze, den das Herrscherpaar entfaltete. Auch durch sein Außeres suchte der Pharav, der allmächtige "Re", wie er genannt wurde, zu beweisen, daß er der Sohn der Sonne sei. Er und seine Gemahlin trugen die Stirnbinde, um die sich der goldene Uräus, die Königssichlange, derart wand, daß der Kopf über der Stirn des Monarchen leuchtete. Der Uräus, dessen Bis unabwendbar den schnellen Tod herbeisührt, galt als Symbol der



2166. 8. Schmud einer athiopischen Ronigin. 3m Ronigl. Museum gu Berlin. (Bu Geite 7 u. 9.)

absoluten Gewalt; mit ihm ist nicht nur die Binde, sondern sind auch der Gürtel, der Helm und die Krone des Königs geschmückt. In der Kleidung unterschied sich das Herrscherpaar von den Vornehmen des Hoses durch die größere Kostbarkeit der Stoffe und der Ausführung. Feines und seinstes Leinen hat in der Tracht eine bevorzugte Kolle gespielt, wie denn schon Leinenbinden von den Mumien zweier Könige der sechsten Dynastie, aus der Zeit um 2500 v. Chr., die sich im Besige der Königl. Museen zu Verlin besinden, in der Qualität den vorzüglichsten Leistungen der Leinenindustrie Schlesiens und Vieleselss kaum etwas nachgeben. Auch Sinuhe, ein Hosmann aus der Umgebung Usertesens I., kann in seiner um 2000 v. Chr. geschriebenen Selbstbiographie, die uns noch erhalten ist, nicht genug die Feinheit der Leinenkleider rühmen, mit denen ihn der König beschenkt hatte. Im übrigen gelangten Stoffe aus Baumwolle und Wolle zur Verwendung.

Große Mittel wurden in Übereinstimmung mit dem übrigen Auswande für Schmuck und Kleinobe ausgegeben. Sogar die Herren hielten es für angemessen, an den Handsgelenken und am Oberarm breite Bänder von Edelmetall zu tragen. Die Damen legten noch großen Wert auf zierlich gearbeitete goldene Knöchelreisen und auf große Ohrsgehänge in Form einer runden Scheibe oder eines Kinges. Kinge steckten auch in Menge an den Fingern, und zwar sehlte nicht bei den Herren der kostbar gearbeitete Siegelring, bei dessen, berstellung der Gemmoglyptiker sein höchstes Können bewiesen hatte. Einen besonders beliebten Schmuck bildeten die Scarabäus, der Mistkäfer, galt als geheiligtes Symbol der Schöpfung, weil seine in Erdkugeln einsgeschlossenen Gier durch die Sonnenwärme belebt werden. Aus diesem Grunde formte man die Käfer in Lapislazuli oder in anderen Edelsteinen und in Ton nach. Die Nachbildungen wurden, nachdem in ihre flache Unterseite Hieroglyphen eingegraben waren, durchbohrt und sorglich auf eine Schnur gezogen, um als Amulette getragen zu werden.

Es ist ein reiches, trefslich ausgebildetes Kulturleben, das sich in Ügypten darbietet, aber in der Tracht stehen uns die Bölker Mesopotamiens, die Babylonier und Assurer, und ebenso die Perser erheblich näher. Allen diesen Bölkern sehlt jedoch noch jenes künstlerische Slement in der Tracht, dessen Absicht im wesentlichen darauf gerichtet ist, den Menschenleib, mag er sich nun in Ruhe oder Bewegung befinden, in seiner eigenartigen Schönheit zu kennzeichnen. Das zu erreichen gesang erst den Griechen.

#### II.

#### In Griechenland.

Goethes Worte sind oft zitiert worden, in der Kunst der Alten sei das Gewand das tausendsache Echo der Gestalt. Kürzer und treffender ist wohl nie das eigenartige Verhältnis zwischen Gewand und Gestalt in der antiken Kunst gekennzeichnet worden.

Bei den Griechen ist die Tracht ein Widerspiel förper= licher Schönheit und edler Bewegung, weil das Kleid dem feinen ästhetischen Empfinden seiner Träger unterwor= fen ift, bei uns aber eine starre Sulle, über die wir die Herrschaft verloren haben und die "fitt", wie sie eben der Schneider gemacht hat.

Alls das hel= lenische Volt unter der Pflege der gym= nastischen Übungen die Schönheit des Nackten mit den Augen des Künft= lers zu sehen be= gann, war es be= strebt, seine Klei= dung, die bisher stark unter dem Einfluß des bunten und steifen asia= tischen Rostüms, insbesondere bes phrygischen, gestan= den hatte, freier und auch natür= licher auszubilden, so daß sie seitdem in Wahrheit das tausendfältige Echo der Gestalt wurde.

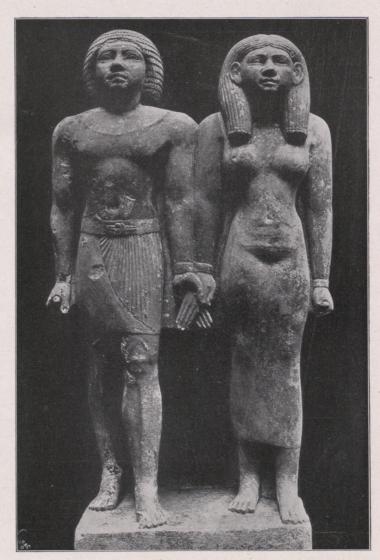

Ubb. 9. Mann und Frau bes alten ägpptischen Reiches. Ralkfteinfiguren im Königl. Mufeum zu Berlin. (Bu Seite 8.)

Die volkstümlichen Gewänder in ber Blütezeit find ber Chiton und bas Simation. Mann und Weib trugen fie, und zwar ben Chiton als Rock, hingegen bas himation als Mantel. Der Chiton war ein längliches Stud Zeug, bas man an ber linken Seite bes Körpers unterhalb der Achsel anlegte und mit seinen beiden Zipfeln zunächst auf ber rechten Schulter und bann gur Bildung bes Armloches auf ber linken Schulter burch je eine Agraffe befestigte. Ein umgelegter Gürtel verhinderte, daß die offene rechte Seite des Gewandes zu weit auseinanderklaffte. Wem es gefiel, schloß sie noch durch eine Reihe von Agraffen. Um jedoch der Mühe des Neftelns überhoben zu sein, verfiel man darauf, das Gewand an der rechten Körperseite in Länge bes Oberschenkels zuzunähen. Hiermit war das Anlegen des Chitons in der bisherigen Beise unmöglich geworden - er mußte wie ein Bemd über den Kopf gezogen werden. Diese Art war besonders beliebt. Gine andere Abart bestand aus zwei Blättern, einem Vorder- und einem Hinterblatte, die in Länge der Oberschenkel durch Nähte verbunden waren, aber vom Gürtel an offen ftanden und die notwendige Verbindung auf ben Schultern burch Anöpfe ober Agraffen erhielten. Später wurde biefer Chiton auch oberhalb des Gürtels zugenäht und sogar mit Armlöchern ober kurzen Armeln versehen, so daß nun ein richtiges Semd entstanden war. Für alle diese Arten bieten die Stulpturen und Basen zahlreiche Beispiele (Mbb. 12).



Abb. 10. Die heilige Königin Refret-Ere. Malerei eines Grabes. Im Königl. Museum zu Berlin. (Lu Seite 9.)

Für die Länge des Chitons war ge= raume Zeit die Zugehörigkeit zu Sparta ober Athen entscheidend. Die Spartaner, auch die Mädchen, die gleich den Männern an den gymnastischen Übungen teilnahmen, trugen ihn nach dorischer Art furz, kaum bis zu den Knien, die Athener hingegen lang und faltig bis zu ben Füßen. Erft seit ben Rämpfen mit ben Perfern und bis zum Peloponnesischen Kriege nahmen die athenischen Männer ebenfalls ben furzen Chiton an, während die Frauen die Neuerung zurückwiesen und an ihrem alten Gewande festhielten. Im Laufe der Zeit erhielt der Chiton der Athenerinnen sogar eine berartige Länge, daß es notwendig war, ihn zwischen dem Gürtel hochzuziehen. Hier bildete er nun einen bauschigen Überfall, den Kolpos, der wie ein faltenreicher Kranz die Hüften umgab. Auch nach oben hin wurde der Stoff so reichlich verlängert, daß man ihn born und hinten umlegen mußte. Mithin entstand ein Kragen, der über Bruft und Rücken bis zum Gürtel herabfiel und auch wohl vom Gewande ab= geschnitten wurde, um als selbständiges Rleidungsstück ausgebildet zu werden. Die Armel des Chitons liebte man, falls solche vorhanden waren, oben zu schlitzen und die beiden getrennten Teile berart mit Knöpschen oder kleinen Agraffen zu verbinden, daß Lücken übrig blieben, aus denen die zarte Haut des Oberarmes hervorschimmerte. Reizvolle Beispiele dieser Art zeigen die Kostiime der athenischen



Abb. 11. Rii, Befehlshaber ber Bagenführer, und feine Gattin, von ihren hinterbliebenen verehrt; etwa 1400 b. Chr. Grabrelief im Königl. Mufeum zu Berlin. (Zu Seite 9.)

Frauen im Fries des Parthenon (Abb. 13). Überhaupt ist im panathenäischen Festzuge des Phidias die Schönheit dieser Frauentracht mit ihrem Überfall und lebendigem Faltenwurse zur berückendsten Darstellung gebracht. Manche Anderungen hat auch, wohl unter dem Wechsel der Mode, der kurze männliche Chiton ersahren. Eine Abart, die sich dauernd erhielt, war die Exomis, die von Arbeitern und Handwerkern bevorzugt wurde. Man knüpste sie nur auf der linken Schulter, während die rechte unbedeckt blieb. Das Gewand schloß also quer wie eine Schärpe auf der Brust ab, so daß diese teilweise entblößt blieb. In ganz derselben Anordnung trug ihren kurzen Chiton die junge Spartanerin (Abb. 14). Dem rechten Arm sollte bei der Arbeit möglichst freier Spielraum gelassen werden, eine Absicht, welcher die Exomis in bester Weise entsprach.

Das Himation, der Mantel, bestand ebenfalls nur aus einem Stück Zeug von länglicher Form. Das Umlegen des Mantels erforderte großes Geschick und wurde daher der Jugend schon frühzeitig von der Haussfrau oder dem mit der Erziehung beauftragten Stlaven beigebracht. Ein schmales Ende des Himation wurde über die linke Schulter und den linken Arm genommen, das andere schmale Ende um den Rücken und oder- oder unterhalb des rechten Armes zur Brust geführt und über die linke Schulter nach hinten geworfen. Wer die Kunst der Drapierung in einer Weise verstand, daß die Falten leicht und elegant dahinflossen, und wer gar den rechten Arm und die Hände im Himation zu bergen wußte, stellte sich das Zeugnis eines wohlerzogenen Menschen aus. Insbesondere ließen es sich die Redner angelegen sein, vor der Demos stets mit dem schönsten Faltenwurfe zu erscheinen, um auch in dieser Weise Eindruck auf die Menge zu machen (Abb. 15).

Athenische Art war es, den Mantel lang zu tragen; nach den Perserkriegen kam aber auch der kurze dorische in Aufnahme, insbesondere bei den Berächtern des Luxus und des Wohllebens, den Zynikern und Philosophen, die sogar lediglich in ihm, also ohne Chiton, erschienen, nicht ohne den Spott der Menge auf sich zu ziehen. Konservative Leute wie die Priester und ebenso die Stutzer hielten lange Zeit mit Zähigkeit an dem prächtigen langen Mantel sest.

Die Frauen waren natürlich erst recht bemüht, ihre Grazie in der vollkommensten Drapierung des Mantels zu entsalten, und um so mehr, da er nur außerhalb des

Hauses getragen wurde, wo man der öffentlichen Kritik ausgesetzt war. Findigen Geistes ersannen sie allerlei Berschiedenheiten, um das Spiel der Falten reizvoller zu gestalten. Die Inge des Mantels wurde der Jahreszeit angepaßt. Im Sommer trug man ihn kürzer id legte ihn nur lose um die Schultern oder, wie unsere Damen den leichten Schal, ialerisch über den linken Arm. Burde er lang getragen, so kam es bei kühler Wittern nicht nur bei würdigen Matronen, sondern auch bei jungen Damen vor, daß sie über den Kopf zogen, wosern sie sich nicht eines besonderen Kopftuches, des Verten (Abb. 16). Die Terrakotten von Tanagra bezeugen, daß auch bei dieser

Abb. 12. Athenerin im Chiton mit Armeln. Bon einer Grabstele in Athen. (Bu Seite 12 u. 18.)

Art des Tragens die Schönheit des Faltenwurfes stets vollkommen gewahrt wurde.

Außer dem Himation war bei Männern noch die Chlamps gebräuchlich. Da sie leicht und beguem zu tragen war. so bedienten sich ihrer der Reiter, der Wanderer und der zum Kriegsdienst berangereifte Süng-Sie bestand aus einem vieredigen Stud Beug, bas er= heblich fleiner als das des Himation war. Man leate bas Reugftück zur linken Seite bes Körpers an und hielt es auf der rechten Schulter burch einen Anopf ober eine Agraffe zusammen. Mithin blieb die rechte Seite der Gestalt unbedeckt und der rechte Arm in der Bewegung unbehindert. Durch eingenähte Blei- oder Tonstücken, die sogenannten Ptera, wurden die Bipfel, von denen der vorderfte zum Bebecken ber Scham biente. ftraff herabgezogen. Die Runft hat bei der Darstellung lebens= frischer Jünglingsgestalten von der Chlamps den weitestgehenden Gebrauch gemacht. Der furze Mantel verhüllte das Nackte fo wenig, daß es in seiner Schönheit nicht beeinträchtigt, wohl aber durch den Gegensatz des gefälligen Faltenspiels gefteigert

wurde. Insbesondere hat Phidias diesen Gegensatz an den zahlreichen jugendlichen Reitergestalten im panathenäischen Festzuge trefflich verwertet (Abb. 17).

Für alle griechischen Gewänder wurden als Stoffe Leinen und Wolle verwendet. Wolle wählte man für das himation und die Chlamps, Leinen für den Chiton. Erst später fertigte man auch den Chiton aus Wolle, jedoch trugen verwöhnte Damen noch einen unteren Chiton aus Leinen. An den Gewändern der Skulpturen ist das Leinen durch seine brüchigen und feinen Falten, der Wollenstoff durch seine breiten, großen und flüssigen erkenndar. Je nach der Jahreszeit wurde ein schweres oder leichteres Gewebe bevorzugt. Im Sommer waren in späterer Zeit, als der Verfall der Sitten zunahm und das Hetärenwesen seine schlechtesten Seiten zeigte, sogar sehr durchsichtige Stoffe in Mode.



Abb. 13. Athenerinnen in langen Chiton mit Rolpos. Aus bem panathenäischen Festzuge bes Parthenon. 3m Britischen Museum gu Londo

Und nun die Farbe. Das eingehendere Studium der Denkmäler hat ergeben, daß Die Poluchromie in der griechischen Plastif in erheblichem Mage zur Anwendung gelangt ift. Dementsprechend haben sich auch die alten Unsichten von dem Borherrichen der weißen Tracht erheblich geändert. Ließen schon die Basenbilder erkennen, daß Kleider aus fleingemufterten Stoffen nicht zu ben Geltenheiten gehörten und bas Borbieren mit Mäandern, Palmetten, Bellenlinien und anderem geeigneten Ornament üblich war, fo zeigten die Terrakotten von Tanagra einen Farbenreichtum der Toilette, wie ihn die Bertreter bes ibealen weißen Gewandes nicht für möglich gehalten hatten. Nicht nur die Rleider, sondern auch die Schuhe, Sute und Fächer der bargeftellten jungen Damen find in Fa en gehalten. Es ift, als habe schon damals die Jugend für sanftes Rosa und himmelblau geschwärmt, benn beibe kommen am meisten vor. Und um ben Reig zu erhöhen, tritt in den Bordüren Gold hinzu, wohl als Hinweis auf Goldstiderei. Wie lyrische Poefie muten die jugendlichen Geftalten im Schmud ihrer fein getonten, faltenreichen Gewänder an. Gie scheinen von einem Leben beseelt zu sein, bas nur die reine Schönheit gefannt und fie in jeder Stellung, in jeder Bewegung, in jedem Blid zum Ausdruck gebracht hat. Auch die Männer haben der Farbe in der Kleidung nicht gang entsagt, wenigstens nicht ben farbigen Borduren. Zweifellos hat bei ihnen

die Wahl der farbigen oder weißen Tracht von Laune, Geschmack und gesellschaftlicher Schicklichkeit abgehangen. In seiner Harmonie zu den Gewändern stand das Schuhwerk. Barfuß gingen nur die ärmeren Leute und Berehrer der Abhärtung, wie Sokrates,

der sogar im Winter auf jedes Schuhwerk verzichtete und Sandalen nur bann anlegte, wenn er zu einem Symposion geladen war. Die Sandale bestand aus einer Sohle von Rindsleder und aus Riemen, von denen der eine zwischen der großen und der folgenden Zehe über den Fuß nach einem zweiten geführt wurde, ber die Ferse sicherte und das Knöchelgelenk umschlang. Reich ausgebildetes Riemenwerk ergab, wie die Skulpturen der pergamenischen Gigantomachie zeigen, eine sehr fünstliche Verschnürung, die weit über den Anöchel reichte. Auch bedienten sich die Frauen solcher Schuhe, die von modernen Damen als hochschäftige bezeichnet werden. Wie die Riemen der Sandalen bunt und sogar vergoldet waren, ebenso die Schuhe — die Terrakotten von Tanagra tragen rote, die an den Rändern der Sohlen gelb find. Bon Reisenden und Jägern wurden mit Vorliebe Stiefel getragen, ähnlich ben modernen und wie diese gleichfalls ganz aus Leber gefertigt. Der tragische Schauspieler erschien auf der Bühne mit dem Stelz= schuh, dem Kothurn, griechisch "Kothornos", der eine Sohle und einen hohen



Abb. 14. Wettläuferin. (Junge Spartanerin in kurzem Chiton.) Im Batikan. Nach einer Photographie von D. Anderson in Kom. (Zu Seite 13.)

Untersat von Holz besaß. Wie der gesamte szenische Apparat, so soll auch der Kothurn von Aschulus erfunden sein.

Eine außerordentliche Sorg= falt widmeten Männer und Frauen der Pflege des Haares. Sie hielt selbst dann noch an, als die aus Asien übernommene Mode der streng parallel ge= schichteten Locken und Löckchen im profanen Leben längst überwunden war und das Haar lockerer und natürlicher getragen wurde. Die steife Frisur alten Gepräges blieb lediglich einigen Gottheiten asiatischer Herkunft, bei beren Wiedergabe es ben Künftlern zur Pflicht gemacht war, sich gewissenhaft nach dem hergebrachten Typus zu richten. Beus und die anderen Götter erhielten in den Bildwerken freier behandeltes Haar. Der Götter= vater wurde zum Zeichen seiner Allgewalt stets mit sehr reichem Haargelock und mit sehr kräftigem Vollbarte bargestellt. Daß langes haar ein Zeichen von Macht und Stärke sei, ift eine uraltertümliche Auffassung, die sich von der Zeit des üppig ge= lockten Simson, des Nationalhelden der Feraeliten, bis zu den Tagen Michelangelos, des Schöpfers des langbärtigen Moses, erhalten hat. Mit wallender Haarfülle schmückte Phidias ben Zeus in Olympia und mit eben= solcher bedachten ihn die Meister der berühmten Bufte von Otricoli und ber pergamenischen Gigantomachie. Nichtsbestoweniger



Abb. 15. Sophoffes. (Im Himation.) Im Museum Lateranum zu Rom. Nach einer Photographie von D. Anderson in Kom. (Zu Seite 13.)

pflegten die griechischen Männer ihr Haupthaar und den Bollbart zu stutzen (Abb. 15). Langbärtig schritten nur Philosophen und andere Sonderlinge einher. In der zweiten Hälfte des vierten vorchriftlichen Jahrhunderts nahm in seineren Kreisen sogar die Mode zu, den Bart völlig abzunehmen und sich glatt zu rasieren.

Sehr mannigfaltig waren die Frisuren der Frauen. Lokaler Brauch scheint für die Art der Haartracht entscheidend gewesen zu sein, denn in Korinth wurden die Haare anders als in Theben, und in Sparta anders als in Athen getragen. Bei den festlich gekleideten Athenerinnen im panathenäischen Festzuge des Phidias ist das Haar vorn gescheitelt, auf dem Haupte durch ein kranzartig gelegtes schmales Band etwas gebauscht und zu beiden Seiten in seicht sließenden Wellen nach hinten geführt, wo es in sangem Gelock herabhängt. Nach anderen Beispielen ist das Haar, damit die sein geschwungene

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WTorunio Linie bes Nackens sichtbar bleibe, hinten boch genommen und zu einem Anoten geschürzt, während es an ben Seiten tief gesenkt ift, oft so tief, bag bie Ohren bedeckt find. Die Runft hat gerade diese Haartracht bei ber Darftellung ber Frauen am meiften bevorzugt (Abb. 18). In folder Beise trägt fast immer Aphrodite ihr Haar, mag sie zu Knidos ober zu Melos bie Menschen in ben Bann ihrer unvergleichlichen Schönheit gezogen haben. Ebenso bevorzugte Bera, die hohe Göttermutter, diese Frijur, deren Wirkung sie noch steigerte durch ein Diadem von Palmetten. Un kleinen Abweichungen ist natürlich fein Mangel. So weisen die Statuetten der Damen von Tanagra hinten statt des Knotens furze Haarsträhne auf, die durch ein Band gusammengehalten find und gleich gungelnden Flammen absteben (Albb. 18). Eine ähnliche Frisur, genannt "Lampadion", fleine Facel, war bei den Thebanerinnen beliebt. Andere hellenische Damen trugen den Krobylos, der in der Weise entstand, daß man das hinten boch gebundene haar nach vorn führte und oberhalb der Stirn gleich einem lockeren Knoten zu schönem Gelock aufturmte. Den Krobylos haben in alter Zeit auch athenische Manner getragen, und die Künftler haben ihn der weiblichen Schönheit des Apollo zugesellt, daher ihn auch der berühmte Apollo von Belvebere trägt.

Auf die vielen übrigen Frisuren einzugehen, ist unmöglich. Sie beweisen, daß die Griechin gleich ihrer modernen Schwester auf eine reizvolle Anordnung des dunkel-



Abb. 16. Tanagrafigur. (Mit Peplos und Hut.)
(Zu Seite 14 u. 19.)

blonden Haares eifrig bedacht war. Kokett legte sie vor das Dhr ein oder zwei kurze Löckchen oder eine fleine "Haarflamme", mit feiner Berechnung ließ sie einige verirrte Bärchen auf die Stirn fallen, und mit ebenso liebenswürdig berührender Gitelfeit ordnete fie zur Sicherung bes aufgenommenen Haares die Nabeln, die schmale Binde, das Net ober ein Stückchen Zeug an. Gebrauch fremden Haares und das Färben bes Haares zu einem Schwarz von seidenweichem Glanze waren bei Modelöwinnen und den von der Natur stiefmütterlich bedachten Frauen nicht selten. Überhaupt war der Buttisch ber schönen Griechin mit duftenden Ölen, Salben, Schminken und allen Rleinigkeiten, Die zum Pinfeln, Kräufeln, Brennen, Glätten, Polieren, Schneiden und Feilen notwendig find, ebenso reichlich besetzt, wie jener der vornehmen Afiatin und Agypterin.

Das Haupt zu bedecken, war nicht sehr gebräuchlich: Männer und Frauen liebten es, barhäuptig in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Die Damen begnügten sich, bei schlechtem Wetter den Peplos oder das Himation über die Frisur zu legen. Gleichwohl kommen auch Hüte vor, so bei den Terrakotten von Tanagra, hier mit kreisförmigem, hübschprosiliertem Rande und kegelsörmigem Kopf in Farben und Gold. Sogar über dem



Abb. 17. Griechische Jünglinge aus bem Festzuge bes Parthenonfrieses. Im Britischen Museum. (Der Jüngling rechts mit der Chlamps.) (Zu Seite 14.)

Beplos schwebt der Hut, obwohl die doppelte Kopsbedeckung keinen rechten Zweck hat (Abb. 16). Männer bedienten sich außerhalb der Stadt des runden thessalischen Hutes. Diesen trugen auch die jugendlichen Krieger, die Epheben, die ihren ersten Dienst als Wächter der Grenze von Attika verrichteten. Gewöhnliches Volk, Handwerker, Arbeiter und Matrosen, pflegten dei der Arbeit die Kalotte, eine halbkugelförmige Kappe von Filz oder Leder, aufzusehen, wie sie in gleicher Art noch heute in Athen zu sinden ist.

Eine sehr weitgehende Zuneigung wurde von den Damen dem Fächer entgegengebracht. Als reich ornamentierter Blattfächer von palmettenartiger Form mit langem Stiel sindet er sich in den Händen schöner Frauen in zahlreichen Basengemälden. Ebenso sehlen nicht auf den üppig dekorierten und bemalten Prachtgefäßen der dritten Epoche des rotsigurigen Stils, die dem vierten und dritten Jahrhundert v. Chr. angehören, die schön bordierten und fransenbehängten Sonnenschirme, und zwar mit einem Stock, der unterhalb des Bezuges stets mit einer Palmette bekrönt ist. Es ist ersichtlich, daß bei allen diesen Gegenständen der Tvilette auf eine möglichst elegante Gestaltung der höchste Wert gelegt wurde.

Dementsprechend stand auch schwer Schmuck im höchsten Ansehen. Die entzückenden Kleinode, welche man in griechischen und etruskischen Gräbern gefunden hat, können technisch und künstlerisch den modernen Goldschmieden als sehrreiche Muster dienen. Im Treiben und Ziselieren gibt sich die höchste Meisterschaft kund. Handelt es sich um Filigran, so ist das aus Golddraht gebildete Muster auf eine Goldplatte gelötet, der Draht auf der oberen Seite eingekerbt, gekörnt, und der Grund häusig mit winzigen Goldkörnchen derart dicht bedeckt, daß die Wirkung von gelbem Samt erreicht ist. Das ist die schwierige Technik des granulierten Goldes, in der die Alten unerreicht geblieben sind. Die winzigen Goldkörnchen bildeten sie aus Goldstücken, die, von Kohlenstaub

umgeben, schnell zum Schmelzen gebracht wurden. Solche Goldkörnchen der Goldplatte aufzulöten, zumal der gebogenen, erforderte außerordentliches Geschief und große Erfahrung. Auch in der Fassung der Edelsteine bezeugt sich bedeutendes Können. Der Fassettenschnitt war noch nicht bekannt, wohl aber der Schliff en cabochon, und demgemäß wurden die Steine nur kastensörmig gesaßt. Sehr bewandert war man im Email, insbesondere in jener Art, die in farbigem Glassluß auf erhabener Metallarbeit besteht und in unseren Tagen email de ronde dosse heißt. Prachtvolle Gemmen lassen erkennen, daß die Kunst der Gemmoglyptik gleichfalls geübt wurde. Eine gut geschnittene Gemme im Siegelring zu tragen, war schon vor der Zeit Alexanders des Großen die Freude eines jeden reichen Atheners. In den Formen des Schmuckes waltete ein großer Reichtum. Ringe, kleine Blüten, gestügelte Eroten und Tauben waren besiebte Motive für Ohrgehänge. Feingepät, dienten als Halsschmuck. Die Spangen für den Oberarm ließ man gern in sorglich ziselierte Schlangen= und Löwenköpfe endigen. Und für das Diadem bevorzugte man das vorzüglich geeignete Motiv der krönenden Palmette.

Die Schönheit, die das Griechentum abelt, waltet auch in den Leistungen der



Abb. 18. Tanagrafigur. (In Chiton und himation, mit Fächer und mit Lampadion-Frisur.)

Im Britischen Museum zu London. Aufnahme von W. A. Manjell & Co. in London. (Zu Seite 18.)

Waffenschmiede, wie überhaupt im ganzen Handwerk. Selbst im schlichten Leberpanzer gibt sich immer etwas von dem feinen Geschmack seines Verfertigers zu erkennen. Glückliche Zeiten waren es, in benen ber Drang, jede Arbeit der Menschenhand über das Gewöhnliche emporzuheben, in allen Ständen lebendig war. Feine Unterschiede zwischen Runft, Runfthandwerk und Handwerk auszuklügeln, ift bem Griechen niemals eingefallen: er umschloß fünstlerische, gewerbliche und geistige Tätigkeit zu einem harmonischen Bunde durch das einzige Wort τεγνη, indem es für ihn bedingungslose Voraus= setzung war, daß die Darstellung des Schönen nicht die Aufgabe einer besonderen Art der Tätigkeit, sondern des gesamten menschlichen Schaffens sei.

An ihre trefflich geschmiedeten Waffen von Erz und Stahl feffelten die Hellenen während vieler Jahrhunderte ben Sieg, aber dauernder an ihre Waffen von Geift. Alls in dem verhängnisvollen Jahre 146 v. Chr. Korinth von Mummius zerstört und Griechenland unter dem Namen Achaja zu einer römi= schen Provinz herabgedrückt wurde, blieb das Hellenentum trot der Riederlage immer noch Sieger, benn ber stolze Römer mußte sich beugen der Kraft des Genius, der zuerst auf bem Boden Europas die Fackel der Wiffen= schaft. Philosophie und Kunft entzündet und die Arbeit des Denkens und der Phantasie zur glänzendsten Außerung gebracht hatte. Heimstätte der Pallas Athene mochte ihre politische Rolle schon längst ausgespielt haben und nur noch ein Schattendasein führen, aber die großen Gedanken, die in ihr wirksam gewesen waren, triumphierten über den staatlichen Berfall und die Zeit. Sie blieben unfterblich.

#### III.

#### In Rom.

Die Jbeenmacht der Hellenen flößt uns begeisterte Liebe ein, die Tatengröße der Römer ehrfürchtige Bewunderung. Diesen war der große Wille, der die Bölker dem Imperium unterwarf, jenen der Geist zu eigen, der zur schönen Menschlichkeit führt. Als das römische Bolk die hellenische Geistesbildung übernahm, wurde es der Kulturträger der Welt.

Das Kulturleben, das sich auf der Grundlage des griechischen entwickelte, beeinflußte auch die Tracht. Wie diese in ältester Zeit gewesen, läßt sich wohl literarisch, nicht aber an Denkmälern nachweisen, da solche sehlen. Die frühesten Bildwerke Roms, wie der Jupiter Capitolinus des Tarquinius Priscus, eine Tonstatuette, waren etruskischer Arbeit.

Ob die Etrusker auf die Entwicklung der älteren römischen Tracht irgendwelchen Einfluß geübt haben, läßt sich nicht feststellen. Jedenfalls war die römische Kleidung in der frühen Zeit griechischer Urt, entsprechend jener der griechischen Kolonisten in Unterstalien, und auch später, nachdem Beränderungen eingetreten waren, haben die einzelnen Bestandteile der Tracht: Tunika, Toga, Palla und Trabea, ihre Herkunst von Chiton, Himation und Chlamys nicht verleugnen können.

Nach der Überlieferung soll die Trabea, der Reitermantel, welcher der Chlamps ähnelte,

mit einem purpurfarbenen Amskleide und einem elfenbeinernen Zepter lange Zeit zur Königstracht gehört haben.

Die umgürtete weite Tunika, die nichts weiter als der Chiton war, trugen Männer und Frauen, und zwar diese lang bis zu den Füßen, jene kurz bis zu den Knien (Abb. 19).

In der Toga prägte sich das Himation aus. In der Art, wie sie getragen wurde, gelangte ein hohes Maß edler Würde und gewichtiger Bedeutung zum Ausdruck. Die Toga für Frauen trug zur Unterscheidung von der männlichen den Namen "Palla". Wie die griechischen Damen bei schlechtem Wetter das Himation kapuzenartig über den Kopf zu ziehen pflegten, so die römischen Damen die Palla, es sei denn, daß sie sich eines besonderen Kopftuches bedient hätten. Das Haupt mit solchem Kopftuche zu bedecken, stand als eine besonders ehrbare Sitte den Matronen zu.

Toga und Palla waren Oberkleiber, welche die Tunika fast völlig zudeckten. Da solche Oberkleiber für die misera pleds zu kostspielig waren, so begnügte sich diese im Freien lediglich mit der Tunika, dem eigentlichen Haus- und Arbeitskleide.

Solange die Sitten noch ernst und streng waren, wurden für die Kleidung sast nur weiße Wollengewebe grober oder seiner Qualität benutt. Nur die Toga der höheren Beamten, der furulischen, besaß einen Schmuck in Form eines Purpurstreisens, der schon zur Zeit des Königstums als Kangs und Standesabzeichen gegolten hatte. Ebenso wie diese toga praetexta war die Toga der minderjährigen Kinder des römischen Abels mit Purpur umsäumt.



Abb. 19. Junge Römerin. (In Tunifa und Palla.) Loubre.



Abb. 20. Julius Cafar. (In ber Toga.) Im Königl. Museum zu Berlin. (Zu Seite 23.)

So beruhte die Wir= fung der römischen Tracht während vieler Jahr= hunderte nur im Falten= wurf, nicht in der Rostbarkeit bes Materials. Noch zur Zeit des ersten punischen Krieges herrschte dieser schlichte Charafter por. Dann aber begann eine Wandlung nach ber entgegengesetten tung, denn die Republik erstarkte immer mehr zu einer weltbeherrschenden Macht und die Stadt am Tiber zu einem An= ziehungspunkte für alle lebensluftigen und glück= suchenden Elemente der verschiedensten Nationen. Insbesondere strömten Scharen unternehmungs= lustiger Griechen herbei, Handwerfer, Künftler, Raufleute, Arzte, Belehrte, Vertreter aller Stände. Sie übertrugen die Üp= pigkeit des Lebens und die Sittenlosigfeit von dem lasterhaften Korinth und von Athen nach der Tiberstadt. Griechische Art begann in Rom Mode zu werden — griechische Kunft, Sitte und Tracht. Man erinnerte sich, daß die Ahnen vor einem halben Jahrtausend eben= falls griechische Kleidung getragen, aus der sich

bann im Laufe der Zeit die römische Tracht, an ihrer Spitze die Toga, entwickelte hatte, und fand es auf Grund dieser alten Verwandtschaft ganz natürlich, die neuen eleganten Gaben der Griechen anzunehmen. Neben der Toga wurde allmählich wieder das bequeme Himation samt einer stattlichen Anzahl anderer Oberkleider modern, während jene aus dem gewöhnlichen Leben zu verschwinden begann. Der Toga siel von nun an sediglich die Rolle des Staatskleides zu, das man aus seierlichen Anlässen, bei großer Repräsentation, im Senat, vor Gericht, in der Volksversammlung, im Theater und beim Erscheinen vor einflußreichen Personen trug. Sie entsprach mithin in ihrer Bedeutung ungefähr unserem modernen Frack.

In Bildwerken ist die Toga erst gegen das Ende der Republik dargestellt worden. Und diese Toga ist ein Gewand, das im Hindlick auf die Fülle des Stoffes, den Reichtum des Faltenwurses, die Größe der Linien und die eindrucksvolle Gesamtwirkung den Namen eines Staatskleides vollkommen verdient. Sie bestand aus einem ovalen oder runden Stück Wollenzeug, dessen Hauptachse mindestens die dreisache und dessen Querachse die zweisache Größe eines Mannes besessen hat. Das Drapieren ersorderte großes Geschick. Zunächst legte man den Stoff der Länge nach derart zusammen, daß der eine Teil erheblich breiter als der andere war. Dann warf man ihn mit der Rundung nach außen so über die sinke Schulter, daß er vorn reichlich den Boden berührte und hinten die Rückseite des Körpers vollkommen bedeckte. Und nun führte man ihn unter den rechten Arm hindurch als lang wallende Masse zur Brust empor und weiter in schönem Faltenwurse über die linke Schulter und den linken Arm, so daß dieser die zum Handgelenk wie mit einem lang herabhängenden Ürmel bedeckt wurde. Zog man vorn das am Boden ruhende Ende des Stoffes etwas in die Höhe, zum Umbo, wie der obere Teil genannt wurde, um mit ihm den Sinus, den Bausch, zu bilden, so war die Drapierung der Toga zum Ubschluß gebracht (Abb. 20).

Es war eine andere Toga als die schlichte alte, mit der, aufgegürtet nach gabinischer Weise, die Ahnen sogar gegen den Feind gezogen waren. Aber praktische Leute sanden schließlich das Anlegen der Prachttoga zu zeitraubend und zogen es vor, den Stoff wie das griechische Himation in einsacher Lage zu drapieren, so daß Umbo und Sinus sortsielen. Selbst die konservativen Gegner befreundeten sich allmählich mit der vereinsachten Toga, zumal die Kaiser mit gutem Beispiel vorangingen: die Purpurtoga in der neuen Art trug schon, wie seine Statue im Louvre beweist, der thronende Trajan.

Unter den verschiedenen Arten des Pallium, welche die Griechen zur Kenntlichmachung ihrer Nationalität als Oberkleider in Rom trugen, fand den meisten Beifall der Römer die Lacerna, eine verlängerte griechische Chlamps, die an der linken Seite des Körpers



Abb. 21. Agrippina. (In Tunifa und Stola.) Statue in ber Billa Albani. (Bu Geite 24.)



Abb. 22. Meffalina. (Affatische Frifur.) Im Museum bes Capitols. Nach einer Photographie von D. Unberson in Rom. (Bu Seite 26.)

angelegt und auf der rechten Schulter durch eine Agraffe zusammengehalten wurde. Sie war so recht der leichte, elegante Mantel, in dem man bequem umherschlendern konnte, und sie erlangte eine derartige Volkstümlichkeit, daß sie zusammen mit der Tunika jahrshundertelang das übliche Straßenkostüm blieb.

Andere Oberkleider, rei= cher in ber Ausstattung, wurden zur Gesellschaftstoilette gerechnet. Bei Gaft= mälern erschien man in der flott sitzenden Synthesis, einer Abart der Tunika. Sie diente auch als Feierkleid während der Saturnalien, des berühmten Festes, das alliährlich vom 17. bis 23. Dezember bem Saturnus zu Ehren unter ausgelassener Fröhlichkeit und üppigen Schmausereien in allen Kreifen der Bevölferung begangen wurde.

Alls Reisemantel und zum Schutz gegen schlechtes Wetter benutzte man die Pänula, die aus dickem Wollenstoff bestand, über den Kopf angezogen wurde, den ganzen Körper deckte, auch wohl eine Kapuze besaß und be-

gleitet wurde von dem Pileus, einem spitzen Hute, der nur dem freien Manne zustand und extra muros nicht fehlen durfte.

Die römische Dame zeigte sich den neuen Verhältnissen gewachsen — sie umgab sich mit dem Reize ausgesuchter Toiletten, um zu siegen und zu herrschen (Abb. 21). Ihr Einfluß wurde um so größer, je weiter die Kaiserzeit vorschritt. Tunika und Palla blieben zwar in der Form dieselben Gewänder wie früher, aber die Stoffe wurden kostbarer. Daß man über die eine Tunika noch eine zweite anlegte und einer von beiden Ürmel gab, war schon zu Zeiten der Republik geschehen, denn die dünnen Stoffe auß seinster milesischer Wolke hatten ein doppeltes Gewand zum Schutz gegen die Witterung durchaus notwendig gemacht. Im Gegensatz zum unteren Gewande, der tunica intima, hatte das obere den Namen "stola" erhalten. Die Stola, vorn über den Gürtel zum Bausch emporgezogen und hinten langschleppend, war zum Hauptkleide geworden, dem man ebenso wie dem Mantel, der Palla, ein prächtiges Aussehen zu geben sucht. Für diesen Zweck genügten die weißen Wolkenstoffe trot ihres seinen Faltenwurses nicht mehr — sie traten allmählich gegen die bunten Stoffe und vornehmlich gegen die Prachtstoffe des Orients zurück. Die pompejanischen Wandgemälde zeigen sehr deutlich, daß bereits vor dem Jahre 79 n. Chr. die Farbe in der römischen Kleidung zu völligem Siege gelangt war.

Die Wandlung der vornehmen Frauentracht wäh= rend der Kaiserzeit erstreckte sich also mehr auf das Ma= terial als auf die Formgebung. In Menge wurden aus Allerandrien, dem Hauptstapelplate für die aus Indien kommenden Waren, und aus den berühmten Manufakturstädten Spriens, Antiochia, Thrus, Sidon und Petra, nicht nur wollene, sondern halb = und ganz= seidene Gewebe in Rom ein= geführt. Die sprischen Rauf= leute und Fabrikanten wurden bis zur Zeit des Kaisers Antoninus durch den parthi= schen Zwischenhandel mit chinesischer Seide versorgt, traten dann aber mit China auf dem Seewege in direfte Verbindung. Ihre purpur= farbenen leichten Seiben= und Byssusgewebe, bestickt mit Goldfäden, waren so vorzüglich, daß sie sogar in China Bewunderung erreg= ten und Käufer fanden.

Chinesische Quellen aus jener Zeit berichten von der reichen, aus Pflanzen, Bäumen, Tieren und menschslichen Figuren bestehenden Musterung der sprischen Stoffe. Nicht weniger als siedzehn Arten Gewebe, einige

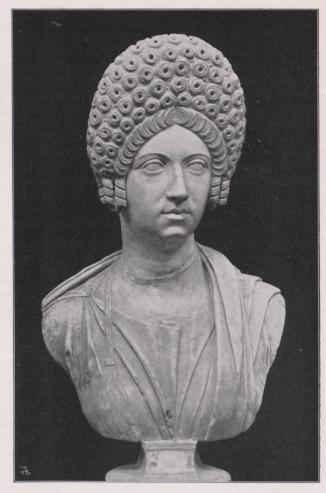

Abb. 23. Giulia des Titus. (Perüdenartige Lodenfrijur.) Im Nationalmuseum zu Neapel. Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Zu Seite 26.)

in fünf, andere in neun Farben gefärbt, seien aus Sprien in den Handel gelangt. Die Angabe der Farben ist wahrscheinlich so zu verstehen, daß die Purpurfärbereien zu Tyrus neun Arten einfachen und fünf gemischten Burpurs herzustellen vermochten.

Nach Plinius hat die Farbe des besten tyrischen Purpurs dem des geronnenen Blutes geglichen, schwärzlich bei direkter Betrachtung, aber schimmernd, wenn von der Seite gesehen. An anderer Stelle wird der thrische und lakonische Purpur, von der Seite betrachtet, als ähnlich der Farbe des Scharlachs und der Rosen bezeichnet. Gewisse Purpurnuancen näherten sich den Biolen, dem Heliotrop und den Malven. Und andere Nuancen suchte man noch zu erreichen, denn Plinius fügt hinzu, daß die Kunst auch nach der Wiedergabe der natürslichen Farbe des Amaranths trachte. Martial berichtet, daß ein Mantel vom besten tyrischen Purpur etwa zehntausend Sesterzen, nach unserem Gelbe vierzehnhundert Mark, gekostet habe. Solch ein Mantel war doppelt gefärbt, denn einsach gefärbter Purpur galt schon längst nicht mehr als anständig. Andere farbige Stoffe, wie solche in Scharlach, der zur Zeit Aurelians den Purpur zu verdrängen begann, und in einer aus Purpur und Scharlach gewonnenen Mischfarbe, standen gleichsalls hoch im Preise. Um teuersten waren jedoch die stark begehrten chinesischen Seidenstoffe, die angeblich mit ihrem Gewicht in Gold ausgewogen wurden.

Nun, auf Gold kam es den Frauen der römischen Aristokratie nicht an, denn die meisten Familien hatten Reichtümer im Werte von Millionen eingeheimst. Jede Laune wurde ohne weiteres befriedigt und jede begehrte Kostbarkeit gekauft. Bunt gewirkte Schals, goldbordierte Kopftücher, haarseine Schleier, Sonnenschirme mit reich verzierten Stäben, gestickte oder bemalte Fächer und allerlei sinngefälliger Tand waren unentbehreliche Lebensbedürfnisse geworden. Die Stola wurde an den goldgestickten Säumen, dem schmalen Halssaume und unten an der breiten instita, dem angenähren volantartigen Abschlusse des Gewandes, mit Edelsteinen und Perlen besetzt. Ebenso reich war der Gürtel verziert. Perlen schimmerten sogar an den roten Berschnürungen der Sandalen und an den roten Schuhen, ausgezeichneten Arbeiten, die bezeugen, daß der Schuhmacher, wenn er nur will, sich zum Kunsthandwerker emporschwingen kann.

Hiermit noch nicht genug: auch die gazeartigen colschen Gewänder fanden trot ihrer Durchsichtigkeit zahlreiche Berehrerinnen. Das Bloßstellen der weiblichen Reize erregte sogar den Unwillen des leichtsertigen Horaz. Von der üppig gekleideten Hetäre konnte

der Dichter sagen:

— — nil obstat Coïs tibi: paene videre est ut nudam.

Als wenn die Hetären nur allein folche Kleider getragen hätten — junge Mädchen

und Frauen der besseren Gesellschaft blieben den Hetären nichts schuldig.

Hinter dem zunehmenden Lugus der Toiletten konnte die Haartracht der Frauen nicht gurudbleiben. Un Stelle ber einfachen griechischen Frisuren, Die mahrend ber Republik getragen wurden, traten in der Raiserzeit sehr gekünstelte, und zwar vornehmlich solche mit Reihen von Löckchen über ber Stirn, die an asiatische und griechischarchaiftische Vorbilder erinnern. Ein bezeichnendes Beispiel dieser Art bietet die Buste ber berüchtigten Meffalina, ber Gemahlin bes Claudius (Abb. 22). Die aus mehrfachen Löckehenreihen bestehende Frijur ber Giulia bes Titus macht in ihrer Sohe und Schwulftiakeit den Eindruck einer Berücke (Abb. 23). Bei anderen Frisuren sind die Haare mittels des Brenneisens parallel zum Scheitel vollständig plissiert und hinten kurz gelockt (Albb. 24). Später wurden hohe Coiffuren von Flechten beliebt, die vorn wie Diademe emporragten. In folcher Frisur sind Marciana, die Schwester bes Trajan, und Faustina, die Gemahlin des Antoninus Pius, dargestellt (Abb. 25 u. 26). So mannigfaltig find die Frisuren während der Kaiserzeit, daß der Schluß, jede tonangebende Dame habe ihren Stolz in ber Erfindung einer neuen, möglichft kunftlichen Coiffure gesucht, nicht abzuweisen ift. Sehr begehrt war für diese Frisuren das hochblonde und besonders das rotblonde haar der germanischen Frauen. Es wurde zu hohen Preisen angekauft, fo daß Martial in einem Gedicht auf die "wahrheitsliebende" Fabulla jagen konnte:

> Wer lacht, wenn uns Fabulla schwört, Daß sie nur eigne Haare trage? Sie spricht die Wahrheit, — ohne Frage! — Weil — was sie kauft, ihr boch gehört!

Mit dem germanischen Golde auf dem Haupte und das eigene Haar hochblond gefärbt, nahmen die Gellia, Cärelia, Naevia, Nascia und Lygda in ihren üppig eingerichteten Gemächern die Huldigungen der vornehmen Herren gnädig entgegen. Ihr Lächeln enthüllte eine Reihe blendend weißer Perlenzähne. Und wieder ruft Martial hohnvoll: "Ja, diese sind gekauft!"

Es war die ars amandi mit allen ihren verführerischen Mitteln zur höchsten Ausbildung gelangt. Ovid und Martial sind klassische Zeugen. In den Salons fächelten junge Herren den Damen Kühlung zu, rückten ihnen die Fußbänkten und die Sessel zurecht, trugen ihnen recht lockere ägyptische und spanische Lieder vor, spielten auch die Lyra dazu, unterhielten sie mit galanten, pikanten, verfänglichen Redensarten und empfingen als Ansporn für weitere Bemühungen verheißungsvolle, seurige Blicke. Horaz und Properz aber konnten spotten, daß jede Jungfrau, welche die Bäder zu Bajae besuche, als solche nicht mehr nach Hause zurückehre. Denn in Bajae, dem beliebten Sommerausenthalte

der römischen Welt, schlenderten die seinen Herrchen, die Nichtstuer zu Dutenden umber, während die Legionen im Felde standen und ihr Blut für Roms Größe verspritzten.

Diese seinen Herrchen ließen, wie Martial schilbert, ihre Haare in Ringellocken zierlich wallen, trugen einen gekräuselten Bollbart, obgleich die Sitte ein glattrasiertes Gesicht vorschrieb, parsümierten sich mit Balsam und Zimtöl, rieben die Haare von den Armen, um diese glatter und schöner zu machen und sie mit vieler Anmut sehen zu lassen, und benutzten als Schlasstätte nur ein Nilbett, ein nach ägyptischer Art zubereitetes Lager, das als besonderes Zeichen der Üppigkeit galt. Sie trugen goldbestickte Kleider und an den Fingern ein halbes Duzend Kinge, hefteten den Mantel auf der Schulter mit einer prächtigen Goldssibula, legten um die Tunika einen sunkelnden Gürtel und wählten wie die Damen hochschäftige rote Schule oder Sandalen, deren goldbestickte rote Bänder oder Riemen, nach den Kutenbündeln der Liktoren "fasces" genannt, weit hinauf um die Unterschenkel geschmärt wurden.

"O tempora, o mores!" hatte ehmals ein großer Kömer kummervoll gerufen — aber in der Kaiserzeit hätte er nichts gesagt, wohl aber sein würdiges Haupt gramvoll verhüllt. Gewiß, die glänzenden Einrichtungen der Häuser, Paläste und Villen, die Pracht der

Thermen, die Schönheit der Gärten, die Großartigkeit der öffentlichen Aufzüge und Spiele, alle diese Erschei= nungen einer hochentwickelten Rultur flößen ebenso sehr wie die Größe des römischen Staatsgedankens, ber das weltumfassende Imperium schuf und organisierte, Bewunderung ein, aber von der Moral in dem kaiserlichen Rom läßt sich nur sagen, daß sie durch und durch zerfressen war.

#### IV.

#### Germanisches und Frühmittelaster= liches.

Nach den Stürmen der Bölkerwanderung und dem Zusammenbruche des west-römischen Reiches erwies sich das frische Germanentum als das geeignetste Element, um mit seiner kräftigen Eigenart und im Verein mit dem Christentum die römische Bildung zu verwerten und in stetigem Fortschreiten neue Wege der Kultur zu weisen. Es war ein jungfräulicher



Abb. 24. Giulia Pia. (Plissierte Frijur.) Im Museum des Capitols. (Bu Seite 26.)

Boben, auf den die neue Saat fiel, kein ausgemergelter wie in Byzanz, wo schließlich alles verdorrte.

Auch die spätrömische Kleidung war das Erbe der Germanen geworden. Aber sie fand nicht gleich begeisterte Aufnahme, sondern ersuhr bei manchen Stämmen sogar schroffe Ablehnung. Am schnellsten bürgerte sie sich bei jenen ein, die ihre Wohnsitze in den eroberten römischen Provinzen genommen und sich hier mit der Landesbevölkerung

vermischt hatten.

Nach Cäsars Bericht sollen unsere Vorsahren nur Felle und kurze Pelzröcke getragen haben. Tacitus geht schon etwas weiter. "Die allgemeine Volkstracht der Germanen," so schreibt er, "besteht in einem Mantel, den eine Spange oder, wenn es daran sehlt, ein Dorn zusammenhält. Die Wohlhabenden zeichnen sich durch ein Gewand aus, das sich dem Körper enger anschließt. Auch trägt man Felle wilder Tiere, an den Usern des Kheines ohne sonderliche Ausschmückung, weiter im Junern mit mehr Ausswahl. Dort sucht man die Tierart sorgfältig aus und verdrämt die Felle mit buntsgesleckten Tieren, die der serne Dzean hervordringt. Die Frau kleidet sich nicht viel anders als der Mann; nur trägt sie häufiger ein leinenes Gewand, in das sie Purpurs

streifen einwebt. Diese Kleider haben keine Ürmel; der Arm bleibt bloß" (Abb. 27

u. 28).

Abb. 25. Marciana, Schwester bes Trajan. (Frisur mit hochgetürmten Flechten.) Marmorbüste in den Ufsizien zu Florenz. Nach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz. (Zu Seite 26.)

Als Ergänzung zur Schilderung des Tacitus erscheint die Tracht der auf römischen Denkmälern bargestellten Germanen - sie weist bei den Männern nicht nur den Mantel, sondern noch einen umgürteten Rittel, Hosen und Schuhe auf. Das ist ihre vollständige Tracht und in ihr erscheinen auch die Markomannen an der Säule des Marc Aurel in Rom (Abb. 29). Frei= lich, fie alle als gleichartig in der Rleidung anzusehen, geht nicht an, benn bagu waren die Stammeseigentümlichkeiten zu stark ausgeprägt. Aus eben diesem Grunde sind die Hosen nicht bei allen germanischen Männern zu finden. Biele Männer trugen um den Unterschenkel nichts weiter als Binden, die sie mit schmalen Leder= riemen freuzweise umschnür= ten. Immerhin sind die Hosen weiter verbreitet gewesen, als gewöhnlich angenommen wird, benn die Kleidung eines Mannes aus vorrömischer Zeit, die mit dem Anochengerüst im Moor bei Friedeberg in Oftfriesland vor einigen Jahren gefunden wurde, bestand aus Lederschuhen, Kittel und — Hosen, die aus grobem gewalttem Stoff gesertigt und oberhalb der Hüften von einem Leibriemen umschlossen waren (Abb. 30).

Da eine zweckentsprechende Tracht vorhanden war, so erscheint es sehr natürlich, daß die Aufnahme spätrömischer Elemente nur langsam stattfand. Noch in der Zeit der Merowinger, bis etwa 750 n. Chr., herrscht der germanische Geschmack Allerdings sind die Kleidung und der Schmuck farbiger geworden. Mittel, sich reicher als früher zu kleiden, waren durch die Eroberungen in gewaltigem Umfange beschafft worden. Man staunt über die Schäte, welche die Könige, Fürsten und Herren angesammelt hatten. Wie ein Märchen lesen sich die Berichte des frommen Gregor von Tours über die Kostbarkeiten, die Chlodwig in seinen Truben



Abb. 26. Faustina, Gemahlin des Antoninus Pius. (Diademartige Frisur.) Im Nationalmuseum zu Neapel. Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Zu Seite 26.)

aufgespeichert hatte und für deren Bermehrung er trot seiner Bekehrung zum Christentum Blut und Leben seiner Verwandten schonungslos opferte. Der Klang des Goldes hatte die germanischen Bergen entzückt - er klingt wider aus unseren Belbensagen, in benen neben dem Reckenhaften, der Treue, der Frauentugend und dem Frauenhaß der Durft nach dem verführerisch funkelnden Gbelmetall und den schimmernden Steinen in packenden Bügen gezeichnet ift. Neue Technifen, insbesondere manche im Orient genbte Bergierungsweisen, wie bas Tauschieren und Beseten mit farbigen Gbelfteinen, wurden eingeführt und mit großer Vorliebe zur Anwendung gebracht. Die spiralförmigen Armbeugen, die Halsringe und die Gewandspangen waren nicht mehr von Bronze, sondern von gediegenem Golbe. An den Rleidern der Großen zogen fich die goldbestickten und edelsteinbesetzten Borduren und Gurtel breit und prunkvoll hin, daß es blendend in die Augen stach. Und zu ben heimischen Wollenstoffen und Linnen traten fremde Gewebe, doppelt in Purpur gefärbte Stoffe, golddurchschoffenes Leinen und glänzende Seibe, benn sprische Sändler durchzogen das Land und boten an den Sofen und Edelfigen ihre bestrickenden bunten Waren zum Kaufe bar. Aber bem Prunt, ben bie Großen zur Schau trugen, fehlte jener Adel der Schönheit, der lediglich das Ergebnis einer von der Rultur getragenen Runft zu sein pflegt. — Erst in ber Karolingerzeit begannen in Westbeutschland die Einwirkungen spätrömischer Rultur sich schärfer zu markieren und auch in der Tracht den germanischen Geschmack zu läutern.

Wie edle Franken zur Zeit Karls des Großen sich trugen, schildert der Mönch von St. Gallen. Der Benediktiner war schon ein silberhaariger Greis, als er auf

Beranlassung Karls des Dicken, der oft nach dem berühmten Aloster hingekommen war und sich an den Erzählungen des Alten erfreut hatte, seine Mären niederschrieb. "Die Tracht bestand in Schuhen, außen mit Gold verziert und versehen mit Riemen von drei Ellen Länge. Um die Beine waren scharlachne Binden gelegt und unter ihnen Hosen von derselben Farbe, die in kunstreicher Beise gemustert waren. Über die Hosen und die Binden wanden sich kreuzweise, innen und außen, vorn und hinten jene langen Schuhriemen. Dazu ein Kittel von glänzender Leinwand und darüber das Wehrgehänge mit dem Schwerte. Auch sehlte nicht ein grauer oder blauer Mantel, vierectig, doppelt und so gesormt, daß er, auf die Schultern gelegt, vorn und hinten die Füße berührte, an den Seiten aber kaum die Knie erreichte. In der Rechten trugen sie einen Stab von einem geraden Baumstamm mit gleichmäßigen Knoten, schön, sest und furchtbar, und der Handriff war von Silber und Gold in schöner erhabener Arbeit."

Karl der Große hat sich ähnlich gekleidet. Gold, Sdelsteine und Perlen verschmähte er an seinen Kleidern, denn er liebte, wie sein Biograph und Geheimsekretär Ginhard

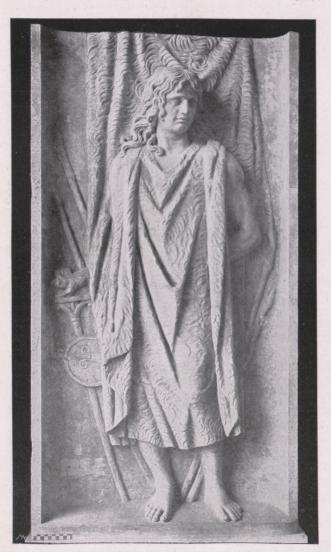

Abb, 27. Germane. Römisches Triumphrelief im Batikanischen Mufeum. (Bu Seite 28.)

berichtet, die Einfachheit. Seine Sofen waren aus Leinen gefertigt und unten mit Binden umwickelt und mit schmalen Riemen um= schnürt. Der Kittel, unter dem der Raiser ein Semb von Leinen trug, war nur bei feierlichen Gelegenheiten von besserer Art. Unter den Mänteln bevorzugte er die langen friesischen, die bereits geschäftsmäßig in den Niederlanden hergestellt und von dort versandt wurden, mäh= rend er die furgen purpur= farbigen mißachtete. Haar ließ ber Kaiser nach fränkischer Art kurz scheren im Gegensate zu seinen Borgängern, ben gelockten me= rowingischen Königen, denen das lange Haar als Bor= recht vor dem Bolfe zustand (Abb. 32). Mit furzem Haar und mit einem fleinen Schnurrbarte ist er auch dargestellt in dem einzigen beglaubigten Porträt auf jener Bleibulle, die bei seiner Krönung als Kaiser geschla= gen wurde und die jest im Cabinet des antiques zu Paris aufbewahrt wird.

Kurz, anliegend, in der Mitte der Stirn gleichmäßig abgeschnitten, so wurde das Haar von den Männern im weiten Frankenreiche am liebsten getragen, mögen auch noch einige andere Haartrachten vorkommen — so eine perüdenartige mit einer Menge zierlicher Löckchen, die an jene der Damen der römischen Kaiserzeit ersinnert. Das kurz geschnittene Haar war schon eine Eigenkümlichkeit der alten Franken gewesen, die sich hierdurch von vielen anderen germanischen Bölkersichaften, welche Haar und Bart lang wachsen ließen, frühzeitig unterschieden. Wenn jetzt aber das Haar allenthalben kurz getragen wurde, so geschah das unter der Einwirkung spätrömischer Überlieferung.

Die Tracht zur Zeit der Karolinger nach dem Tode Karls des Großen veranschaulichen vorzugs-weise die Darstellungen in den Miniaturen. Es hängt die Entwicklung der Miniaturmalerei zusammen mit der regen Förderung, die der Kaiser dem wissenschaftslichen Leben im weiten Frankenreiche widmete. Die sehlerhaft gewordenen kirchlichen Bücher wurden einer kritischen Durchsicht unterzogen und die Schönschrift in neuen Schreibschulen zur höchsten Vollendung gebracht. Nun galt es als eine Chrensache die Handschrift so schön als möglich auszustatten und sie mit reichem Bilderschmuck zu versehen.

Aus der Volkstracht, wie sie in diesem Bilderschmuck dargestellt ift, läßt sich schließen, daß die Sosen im Laufe der Jahrhunderte auch bei den germanischen Völkerschaften, die sie bisher nicht getragen, zur Annahme gelangt waren, und daß am Rittel die langen engen Armel die furzen völlig verdrängt hatten. Die Hosen sind von mäßiger Weite und um die Unterschenkel mittels der althergebrachten Binden und Schnüre fest angelegt. Auch werden statt der Binden Strümpfe getragen, die gleichfalls umschnürt und unter ben Anien festgebunden sind. Der enge Rittel bectt noch knapp die Oberschenkel und ist in alter Weise umgürtet. Als Fußbekleidung bienen Schnürstiefel ober Schuhe, und zwar diese um die Knöchel aufgeschnitten. Den Frauen find das gegürtete lange Kleid mit den engen, bis zum Handgelenk reichenden Urmeln und



Abb. 28. Germanin, sogenannte Thusnelba. In der Loggia dei Lanzi zu Florenz. Nach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz. (Zu Seite 28.)

das Kopftuch eigentümlich. Dieses ist oft so lang, daß es hinten auf der Erde nachschleisen würde, wenn der Zipfel nicht über den linken Arm genommen wäre. Es verleiht den Frauen ein madonnenhaftes Gepräge, das sich zwar sehr ehrdar, aber auch recht altjüngferlich und weltentsagend ausnimmt. Bezeichnend ist, daß sie laut Vorschrift zum Kirchgang das Kopftuch anlegen mußten. Ist es nur kurz, so sehlt nicht der bis zu den Füßen reichende Mantel, der unter dem Kinn mit einer Agraffe geschlossen ist.

Mehr als in der Volkstracht waltet das Spätrömische in der Kleidung der hochstehenden Kreise vor. Die Damen tragen wie zu den Zeiten eines Honorius und Theodosius doppelte Kleider — das untere, entsprechend der römischen tunica intima, mit langen, engen Ürmeln, das obere mit kurzen, weiten und offenen (Ubb. 31). Unter der tunica intima wurde ein Hemd angelegt — damals noch ein Lugus, den sich nur die Vornehmen gestatteten. Beide Kleider sind von verschiedener Farbe. Sie sind schön bordiert und vorn von oben bis unten mit einem Streisen besetzt. Da der Miniatursmaler den Bordürens und Streisenschmuck stets in Gold wiedergibt, so läßt sich annehmen, daß er mit ihm Goldstickerei kennzeichnen will. In derselben Weise sind die Schuhe verziert. Das Kopftuch ist fast immer klein gemustert oder mit einem Reywerk

pon golbenen Linien übergogen. Lange Obrgehänge, gewöhnlich in Ring- ober Rautenform, und ein mit Gbelfteinen besetztes Gürtelichloß, beibe von Gold, find ftets vorbanden. Die Männer legen großen Wert auf die mit Gelisteinen besetzte große Golbagraffe, welche auf ber rechten Schulter ben Mantel zusammenhält, und auf einen Gürtel, ber nicht minder koftbar als jener ber Damen ift. Der Mantel ift fürzer als ber alte germanische und wird so getragen, daß er mit dem vorderen Zipfel bis knapp zu ben Knien, hinten aber etwas länger herabfällt (Abb. 33). Bis zu ben Knien reicht auch bie Tunifa, benn gu einer folden ift ber Rittel umgewandelt. Sie ift weit und bequem und so über ben Gürtel gezogen, daß biefer durch ben überfallenden Bausch verbedt und nur an seinem furz berabhängenben Ende erkennbar ist. Unten ift sie an beiben Seiten mit einem furgen Schlit versehen, um ben fich die Bordure herumzieht. Um ben Halsausschnitt und den Abschluß der Armel find gleichfalls breite Borduren gelegt. Ebenso fehlt nicht, wie bei bem Kleibe ber Damen, ber breite Borberftreifen, ber vom Salsausichnitt bis zum unteren Saume reicht. Bu ben Sofen find häufig ftatt ber Binden Gamaschen gefügt, aber ebenfalls mit Umschnurung. Unter den Schuhen finden fich folche, die vorn die Beben frei laffen oder völlig geschloffen und mit den Gamaschen aus einem Stud gearbeitet find. In späterer Zeit fommen noch Stiefel von rotem Leder vor, deren Schäfte bis zur halben Sohe der Unterschenkel reichen und oben einen schmalen Überfall besitzen. Die ganze Kleidung ift lebhaft farbig und gewinnt durch das Gold. Die Burpurfarbe, welche zur Berwendung gelangte, umfaßt eine große Menge von Ruancen, Die ins Rote, Biolette, Blaue und Graue hineinspielen. Daneben finden fich ein leuchtendes Scharlach, ein kräftiges Gelb und ein sattes Braun. Mit allen Mitteln ist nach einer möglichst prächtigen Wirkung gestrebt.

Staunend mag das einfache Volk auf die Pracht, welche die Herrscher, Fürsten und Bornehmen entwickelten, hingeschaut haben. Die Zeit hatte aber auch ihm einige Vorteile in der Tracht beschert, die seinem bescheidenen Lugusbedürsnis besser als früher Rechnung trugen. Der enge und kurze fränksiche Kittel war weiter, länger und mithin bequemer geworden. Fast reichte er dis zu den Knien, und war er gar zu lang, so zog man ihn nach dem Beispiele der Bornehmen über den Gürtel ein wenig empor. Auch hatte er vorn auf der Brust, vom Halsausschnitt an, einen kurzen Schlitz erhalten, so die er sich besser als früher über den Kopf ziehen ließ. Der Kittel war zu einer Art Tunika umgewandelt, in der sich vortressschnitt arbeiten sieß und den auch in Verbindung mit dem Mantel der Kriegsmann trug. In seiner verbesserten Form hat sich der Kittel als volkstümliches Arbeitsgewand durch die Jahrhunderte erhalten dis zu unseren Tagen. In Frankreich nennen sie ihn "Blouse", am Niederrhein ist die Bezeichnung "Kittel" allgemein gedräuchlich. Arbeiter und Bauern tragen ihn von blauem Leinen, bestickt in alter Weise auf den Schultern und am Brustschlitz mit gemuskerten Streisen in schwarzen oder grünen Leinenfäden, als ob die spätrömische Art der Tunika-

verzierung noch nachwirke.

Das farvlingische Kostüm ist weit verbreitet gewesen in Europa — es wurde in Burgund, in Aquitanien, in Neustrien, in Austrasien, von den Angelsachsen und sogar von den Normannen getragen. Seine Herrschaft behauptete es dis ins elste Jahrhundert. Dieser lange Bestand wurzelte in sehr natürlichen Gründen. Stark durchset mit spätsömischen Elementen, wie denn auch "Tunika" und "Pallium" die damals üblichen Bezeichnungen für Kleid und Mantel sind, entsprach es dem unter der Führung der Kirche zur Herrschaft gelangten Latinismus. Unablässig arbeitete die Hierarchie an der Aufgade, dem römischen Christentum das Übergewicht über die germanische Nationalität zu sichern. Latein war seit dem Jahre 742 Kirchensprache, war Staats und Rechtssprache, überhaupt die Sprache der Gebildeten geworden. Einhard, odwohl ein Franke, schried sein Leben Karls des Großen im elegantesten Latein. Die mönchische Gelehrsamkeit wurzelte in lateinischer Bildung. Der junge Franke, der aus der Klosterschule hervorging, war ein römischer Theologe geworden. Was germanisch war, galt als heidnisch, verderblich und war mithin nur wert, mit Stumpf und Stiel ausgerottet zu werden. Entwickelte sich auch allmählich eine Gegenströmung, so war sie doch vorerst



Abb. 29. Mit römischen Legionen kämpsende Germanen. (Der Germane links mit langen Hosen.)
Relief von der Aurelianssäule in Rom.
Nach einer Photographie von D. Anderson in Rom. (Zu Seite 28.)

nicht stark genug, um den römischen Siegeszug zu hemmen. Die karolingische Tracht mit Tunika, Pallium und Kopftuch paßte mithin zu der allgemeinen Physiognomie vortrefflich. Sie verwischte mit ihrem spätrömischen Gepräge in der Kleidung der Vornehmen die Stammesbesonderheiten recht erheblich. Diese erhielten sich mehr in den niederen Regionen und abseits der großen Heerstraße des Verkehrs in der ländlichen Abgeschlossenheit. Da das Städtewesen, die Industrie und der Handel noch sehr im argen lagen, so sehlten auch gerade diesenigen Kräfte, welche auf einen schnellen Wechsel in der Tracht von erheblichem Einfluß sind. Alle diese Momente haben die lange Dauer der karolingischen Tracht bis in die Zeit der fränkischen Kaiser ermöglicht. Dann aber traten neue Elemente kräftig in die Erscheinung, um in der Folgezeit, da sich Rittertum, Minnedienst und Bürgertum zur Blüte entfalteten, zum Siege zu gelangen.

## In ber Minnegeit.

Die Periode des Kittertums und der Romantif hatte begonnen. In der Provence ließen die Troubadours ihre feurigen Lieder erschallen. Sie hatten sich die Anregungen aus den arabischen Keichen Spaniens geholt, wo die Mauren schon längst ein durch Bildung gewürztes, seines Genußleben führten. Die "art de trobar", die der Liebe und der

Verherrlichung der Gesiebten glänzenden Ausdruck verlieh, war entstanden. Es begannen die Wettkämpfe in Gesang, die "corts d'amor", die anmutigen Spiele der Liebeshöfe oder Minnegerichte, und es fanden zu Chren der Damen ritterliche Turniere statt, die den zu einem Glücklichen machten, der aus schöner Hand den Preis empfing.

Und wie im Süden, so im Norden Frankreichs, wo die Trouvères ihre Helbengedichte und Romane spannen, die Menestriers die Gedichte im Kreise der Zuhörer begeistert vortrugen und die Jongleurs sie mit Gesang und Instrumentalmusik begleiteten.

Dieses ritterliche Leben, das seine vornehmfte Forderung an den Sofen des hoben frangösischen Abels fand, drang mit seiner Poesie und seinem Frauendienst über die Grenzen Frankreichs und verbreitete fich schnell durch alle zivilifierten Boller des Abendlandes. Auch Deutschland folgte eifrig ben frangösischen Anregungen. Sein Rittertum, bas noch recht urwüchfig auftrat, suchte nach Kräften aus ber "Dörperie", ber börflichen Ungeschliffenheit, zur "Söveschheit", bem feinen höfischen Leben, emporzudringen. Mit Begeifterung wurde auch die Frauenverehrung gepflegt, da fie dem deutschen Charakter mit seinem stark ihrischen Empfinden schon längst eigentümlich war und nun gewissermaßen die höhere Weihe erhielt. Schon Tacitus wußte zu sagen, daß nach der Überzeugung ber germanischen Männer den Frauen "sanctum aliquid et providum", etwas Heiliges und Überirdisches, zu eigen sei. Das ift das erfte Zeugnis deutscher Gemütstiefe — ausgeftellt von einem scharf blickenden Römer. Unter solchen Männern mußte bie Devise: "Ich bien" - um Frauengunft, erft recht Anklang finden. Hinzukam, daß die Kirche ben Marienkultus zum Mittelpunkte des Gottesdienstes erhoben und hiermit einen neuen Nimbus um die Frauen gewoben hatte. Das Wort "Minne", gebilbet aus bem althochbeutschen meinan, meinen, gebenken, lieben, wurde ein Zauberwort, das Ritter und Dichter in seinen Bann zog, sie begeisterte zu fühnen Taten und innigen Liebern, fie aber auch zu allerlei Seltsamkeiten und Überspanntheiten trieb, die denen des ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha nichts nachgeben. Mancher Ritter gog mit dem Semdärmel seiner Geliebten auf dem Schilde oder gar mit ihrem Hemde über dem Panzerrock in ben Rampf, um beibe gerhauen und gerstechen zu laffen, sie bann aber ber Angebeteten zurudzugeben, die sie nun zu Ehren ihres Kämpen nochmals eine Weile trug. Der fteirische Ritter Ulrich von Lichtenstein erzählt in seiner verschrobenen Dichtung "Frauenbienst", wie er als Jüngling sogar das Wasser getrunken, in dem sich die Dame seines Bergens die Bande gewaschen, und wie er sich später seinen im Turnier durchstochenen Finger abgehauen habe, um ihn mit einem zierlichen Minnebüchlein der spröden Schönen gu fenden. Leider widmeten die meiften Ritter ihre Berehrung der "Berrin", ber Geliebten, nicht ber eigenen Gattin, die sonach wenig mehr als eine Magd blieb, wie benn auch an ben Minnehöfen ber Sat fehr ernsthaft verhandelt wurde: "Die Che ist keine legitime Entschuldigung gegen die Liebe."

Diese erotische Schwärmerei der Zeit schus eine Art Schönheitskanon, nach dem Damen und Herren sehr kritisch beurteilt wurden. Eine Dame, die als schön gelten wollte, mußte besitzen: mäßig hohe Gestalt, glänzende Locken von goldblonder Farbe, dunkle, nicht zusammenstoßende Augenbrauen, hellseuchtende Augen, rosig angehauchte Wangen, weiche, seurigrote Lippen, schneeweiße, gleichgestellte Zähne, kleine, runde Ohren, nicht zu volle Büste, schmase Taille, weiße Hände und kleine, hochgewöldte Füße. Bon den Herren wurde verlangt, daß ihr Gesicht glatt rasiert und rosig, ihr Mund klein, ihre Lippen kirschrot und ihr Haar lockig dis zu den Schultern sei. Die Fülle der gesellschaftlichen Regeln ersorderte ein gutes Gedächtnis. Den Damen gebot der edle Anstand, kleine Schritte zu machen, beim Sigen die Beine nicht zu kreuzen, sebhastes Gestikulieren zu unterlassen, die Blicke sittsam niederzuschlagen, die Kleider nicht nachschleppen zu lassen und weder laut zu lachen, noch geräuschvoll zu scherzen. Edensowar den Herren ihr Benehmen genau vorgeschrieben. Über alle diese Vorschriften konnten sich die Witzlieder der höheren Kreise in verschiedenen Codices der Sitten und

Anstandslehre genau unterrichten.

Die Tracht konnte von der ritterlich-romantischen Strömung nicht unberührt bleiben. Alle ritterlichen Jünglinge nahmen sich frauenhaft aus, tropdem sie eine gute Klinge





Abb. 30. Altnorbische Männer- und Frauentracht. (Der Mann ohne Hosen.) Modellbersuche nach bänischen Moorsunden. Aus den Sammlungen zu Kopenhagen. (Zu Seite 28 u. 29.)

schlugen, Speere brachen und einen kräftigen Trunk liebten. Sie waren in ihrer abgöttischen Verehrung der Frauen bestrebt, diesen möglichst ähnlich zu werden, auch im Kostüm. In den Miniaturen der großen Heidelberger und der Stuttgarter Liederhandschrift, die beide zurückgehen auf die von dem Züricher Ratsherrn Rüdiger Manesse gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts veranstaltete Sammlung von einzelnen Liederbüchern, sind die Männer von den Frauen kaum zu unterscheiden (Alb. 34). Und diese lassen sich mehr als früher angesegen sein, die Vorzüge ihres Wuchses zur Geltung zu dringen und Eindruck auf ihre Verehrer zu machen. Das hat zur Folge, daß die Tracht im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert seiner und vornehmer erscheint. Indem man die schöne Wirkung mehr durch die Art, wie das Kleid saß, und durch die geschmackvolle Zusammenstellung verschiedener sarbiger Stosse zu erreichen suchte, wurde die Überladung der Kleider mit Goldstickereien und Edelsteinen, wie sie in karolingischer Zeit üblich gewesen, glücklich vermieden.

Einen wesentlichen Einsluß auf diese Wandlung haben auch die Fortschritte der Textilindustrie in Europa und der wachsende Jmport von Seidenstoffen ausgeübt. Insbesondere hatte die Einfuhr arabischer Seidenstoffe erheblich zugenommen. Die Seidenindustrie war von den Moslims, dei denen fast jeder Fürst einen sogenannten Thiraz, ein Webehaus, besaß, über die Nordküste von Ufrika nach Spanien und Sizilien



Abb. 31. Bornehme Frauentracht in spätfränkischer Zeit. (Unterkleib mit engen Ürmeln, Oberkleib mit offenen Armeln, Mantel und Kopftuch.) Aus der von Kaiser Heinrich IV. dem Kloster Hirsau geschenkten Bibel.
(Zu Seite 31 u. 32.)

verbreitet worden. Seit Mitte des zwölften Jahrhunderts hatten in Sizilien, und zwar in Palermo, die Normannen die Industrie fortgesett, sowohl nach arabischer wie byzantinischer Art, angeblich mit Hilfe griechischer Seidenweber, die König Roger II. im Jahre 1146 von einem Kriegs= zuge aus Korinth, Theben und Athen mitgebracht hatte. In dem Thiraz von Balermo sind auch in den Jahren 1113 und 1181 die Königsornate für die normannischen Herricher gefertigt worden, die burch die Heirat Heinrichs VI. mit Constantia, Schwester Wilhelms des Gütigen von Sizilien und Erbin ber normannischen Krone, in deutschen Besitz übergingen und bis 1794 als deutsche Raiserornate gedient haben. Arabisch gemustert und mit arabischen und lateinischen Inschriften versehen, legen die seit 1796 in Wien, früher in Nürnberg auf-

bewahrten Kaisergewänder von der Leistungsfähigkeit damaliger sizilianischer Seidenweberei ein glänzendes Zeugnis ab. Wohl das prächtigke von ihnen ist das Pallium oder Pluviale, ein Mantel aus karmoisinroter Seide mit zwei aus Goldstickerei und Perlen gebildeten Löwen, die jeder ein Kamel zerreißen. Leichter als die sizilianischen waren die von Mauren in Spanien gewebten Seidenstoffe. Ihre reizvolle Musterung aus geometrischen Figuren, Bandverschlingungen und kleinen Blattsormen in mehreren Farben ist als Maureske weit und breit bekannt geworden. Die asiatischen Seidenstoffe des Kalisenreiches zeigten hingegen eine Musterung von Tier- und Menschensiguren, wie sie ehemals die persischen auswiesen, nur freier behandelt und in Verbindung mit Arabesken, zuweilen auch mit arabischen Inschriften. Das Muster war meist in Gold auf einfarbigem Grunde ausgeführt. Der Goldsaden bestand aus einer Seele von Garn, die mit einem schmal geschnittenen und auf der Obersläche vergoldeten Darmhäutchen spiralisch umwickelt war. Ühnlich werden noch heute die Goldsäden in Japan hergestellt, nur daß statt der Darmhäutchen der Schlachttiere das zähe Papier aus der Faser von Broussonetica papyrifera verwendet wird.

Von allen diesen farbenschönen Geweben machten die fürstlichen Frauen an den Hösen den ausgiebigsten Gebrauch. Minder Bemittelte bedienten sich der Wollenstoffe,

unter benen solche in Scharlach obenan standen.

Der Anzug einer Dame bestand aus einem leinenen oder seidenen Hembe mit angeknöpften Ürmeln, einem Unter- und Oberkleide, die beide bis zu den Füßen reichten, spitzen Schuhen und einer Kopfbedeckung, die entweder aus dem kranzartigen Schapel oder dem barettartigen Gebende samt der Riese, dem Kopftuche, bestand. Um das Kleid

der Büste anzupassen, wurde es entsprechend geschnitten und seitlich von der Achselhöhle bis zu den Huften geschnürt. Wurde noch ein Gürtel getragen, so war er schmal und berart lang, daß sein Ende bis unter das Knie herabfiel. Bur linken Seite wurde dem Gürtel sehr häufig an langem, doppeltem Riemen die zierliche Amosentasche, meist ein zum Schnüren zugerichteter Beutel von Golbstoff, Seibe ober Leber, angehängt. Mit ben Armeln des Oberkleides hatte die Mode, bevor fie fortgelaffen wurden, ein wunderliches Spiel getrieben; fie waren vom Ellbogen oder erst vom Handgelenk an berart erweitert worden, daß sie fast bis zur Erbe herabhingen und bei jeder Gefte und jedem Windstoße wie Fahnen flatterten. Als fie im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts wegfielen, begnügte man sich mit den engen Urmeln des Unterfleides. Der Mantel, lang bis zu ben Füßen, wurde vorn offen getragen. Zu diesem Zweck waren statt der Agraffe die Tasseln eingeführt worden — zwei scheibenförmige Schmuckstücke, verbunden mit einem Riemen oder einer Goldborte, die an der einen Scheibe befestigt war und sich an der anderen nach Belieben länger ober kürzer durchziehen ließ (Abb. 35). Der höfischen Sitte entsprach es, den Mantel mit der gesenkten Linken zierlich zusammenzunehmen und den Daumen oder zwei Finger der Rechten in die Borte der Taffeln zu legen und sie nach vorn zu ziehen. Auch die vornehmen Männer, deren Mantel dem ber Damen gleich war, zogen, wie die Reiterstatue König Konrads III. im Dom zu

Bamberg zeigt, die Schnur der Taffeln in der angegebenen Weise nach vorn. Ebenso galt es bei ben Damen als höfisch-fein, das Oberkleid, falls der Mantel abgelegt war, an der linken Seite emporzuziehen und mit dem linken Arme festzuhalten. Hierdurch gelangte die Farbe des Unterfleides zur Geltung, so daß die koloristische Ge= samtwirkung des Kostüms eine recht lebendige war. Mit berechtigtem Stolz trugen die minniglichen Schönen ihr Haar zur Schau. Wer noch zur Jugend zählen wollte, trug Locken, die bis zum Gürtel reichten. Stets ist in ben Miniaturen bas Haupt mit den goldblonden Locken nach höfischer Sitte leicht zur Seite geneigt. Das Schapel fehlt niemals im Haar; oft ist es nur ein buntes Band, oft ein Goldreif oder im Frühling und Sommer ein duftender Blumenkranz. Altere Frauen trugen das Gebende, ein farbiges ober weißes, auch wohl mit Pelzwerk besetztes Barett, das sich wie eine gezackte Krone ausnahm. Meist wurde es gegen den Wind durch ein schmales Kinnband gesichert. Wurde ein Kopftuch angelegt, so wählte man die kurze Riese, die lediglich als Nackenschutz diente. Als fein galt es, die beiden unteren Zipfel ber Riese über die Schultern nach vorn zu legen. Mit langen Kopftüchern erschienen nur noch hochbetagte oder verwitwete Frauen. Gewisse Abweichungen von der deutschen Ropftracht kamen in Frankreich, Italien und England vor. Hier standen auch aufgenommenes, im Net vereinigtes Haar und lang über die Schultern nach vorn fallende Flechten in Gunft.

Sehen wir uns die ritterlichen Herren an, so steht zu ihrer männlichen Kraft das Kostüm in schroffem Gegensatz. Sie haben die Tunika, unter der ein Hemd sitzt, wie ein Frauenkleid



Abb. 32. Bilbnis Karls bes Großen. (Mit Mantel und kurz geschorenem Haar.) Fragment einer Reiterstatue. (Zu Seite 30.)

bis zu den Knöcheln verlängert, tragen dazu noch ein andersfarbiges Oberkleid ohne Armel und lassen auch wohl den Gürtel fort (Abb. 34 u. 35). Bon den Beinen ist nicht viel zu sehen, da sie von den langen Kleidern verdeckt werden. Gleichwohl hatte sich mit ihrer Bekleidung eine gewaltige Änderung vollzogen: die Binden, Schnüre und Leinenhosen waren durch die sogenannten Beinlinge ersetzt worden. Die Beinlinge, meist von roter oder braungelber Farbe, waren nichts weiter als lange Strümpse, die sogar die Oberschenkel bedeckten und in späterer Zeit in die trikotartigen Hosen umzewandelt wurden. Die althergebrachten Leinenhosen trug nur noch der schlichte Mann aus dem Bolke, der sie unten in die Gamaschen oder in die Schäfte der Stiefel steckte. Auch die Stiefel gehörten zur Bolkstracht, hingegen waren zum besseren und gar zum hösischen Kostüm spitz zusausende Schuhe, schwarz oder farbig, ersorderlich. Machten schon die langen Kleider einen sehr frauenhaften Eindruck, so noch mehr das lockige, stark in die Breite gehende Haupthaar und das bartlose Gesicht. Die seit der Ottonens



Abb. 33. König bes elften Jahrhunderts mit Rimbus. (In Tunita, hosen, Mantel und Schuhen.) Aus der von heinrich IV. dem Kloster hirsau geschenkten Bibel, jeht auf der hose und Staatsbibliothet zu München. (Ru Seite 32.)

zeit aufgekommene Sitte, nach germanischer Weise einen Vollbart zu tragen, war schon längst wieder zurückgegangen und nur noch bei älteren und einfachen Leuten Höchstens daß in den im Schwange. Miniaturen noch ein alter Minnesänger, wie "ber Reiman der alte", mit einem Barte erscheint. Die übliche Kopfbedeckung der Ritter war eine recht weibisch ausschauende Haube — sie würde wahr= scheinlich ebenso wie das Schapel der minnesüchtigen Junker und jungen Berren bas Entsetzen bes biederen Langobarben Lindprand von Cremona, der vor Jahr= hunderten über die Weiberhaube des byzan= tinischen Kaisers gespottet, hervorgerufen haben. An sonstigen Kopfbedeckungen war fein Mangel. Biel getragen wurde ein spiker Sut mit flacher Krempe und mehr noch ein farbiges ober pelzverbrämtes Barett, über das sich ein nach hinten fallendes kurzes Nackentuch legte. Auch die ehrsame Zipfelmütze mit nach vorn fallender Spite tam vor, fogar auf ben Häuptern der Minnefänger, obwohl diese vorzugsweise am Barett festhielten und bei feierlichen Gelegenheiten noch eine besondere, sehr phantastische Kopsbedeckung, einen spiten Sut, geschmückt mit Pfauenfebern, aufsetten.

Da die Mode in ewiger Wandlung begriffen ist, so traten in der ritterlichermantischen Zeit manche Neuerungen auf, die entweder nach kurzem Bestehen wieder verschwanden oder sich weiter entwickelten, um später allgemeine Aufnahme zu sinden. Es lassen sich die Anfänge der Zatteltracht, die im fünfzehnten Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, bereits im zwölsten Jahrhundert nachweisen. Schöne Beispiele bieten der Hortus deliciarum der



Abb. 34. Heinrich Frauenlob. (Frauenhafte Männertracht. Unterschmittene Kleider, bartloses Gesicht und lockiges, stark in die Breite gehendes Haupthaar mit Schapel.) Miniatur aus der Manessischen Liederhandschrift. (Zu Seite 35 bis 40.)



Abb. 35. Markgraf Edehard II. und Uta. (Er in langer Tunika und beide im Mantel.) Skulpturen des Naumburger Domes. (Zu Seite 37 u. 38.)

Abtissin Herrad von Landsperg, die in allem But febr erfahren war, und das um 1180 im Kloster Zwifalten entstandene Passionale der Königl. Bibliothek zu Stuttgart. Ebenso brachte die Mode bei man= chen Damen Kleider von einer Länge in Aufnahme, daß die Stoffmaffe vorn und hinten auf dem Bo= den ein faltenknittriges Gewoge bilbete und die Füße völlig verbarg. Fer= ner tauchte bereits im zehnten Jahr= hundert in der Män= nerkleidung die ge= teilte Tracht, das Halbundhalb oder Mipartitum, auf. Man halbierte beim Mipartitum das Roftum, indem man jeder Hälfte eine andere Farbe gab. Man nannte das " zusammengeschnit = ten". In solchem zusammengeschnitte= nen Halbundhalb ist die lange, unten ge= zattelte Tunika eines Waffenträgers im Hortus deliciarum gehalten. Siermit aber nicht genug, bildete man das

Mipartitum durch den mehrfachen Wechsel der Farben noch weiter aus. So wurde der rechte Brust- und Rückenteil, der linke Arm, der linke Oberschenkel und der rechte Unterschenkel rot, hingegen alle anderen Teile weiß getragen. Statt "zusammengeschnitten" war das Kostüm "unterschnitten", wenn es Quer- und Diagonalstreisen besaß (Abd. Ad). Wit einem quergestreisten Gewande, blau und gelb, hatte sich, wie die große Heibelberger Liederhandschrift zeigt, der zartbesaitete Meister Johannes Habloub geschmückt, als er sich zum ersten Male in seinem Leben der Angebeteten seines Herzens nahen durste und dann vor Kührung in Ohnmacht siel. Auch Damen erscheinen hin und wieder in geteilter Tracht, und zwar bei Turnieren. Da die Wahl der Farben sich nach denen des Wappens richtete, so ist es zweisellos, das die "gehalvirte" Tracht

mit der Entwicklung des Wappenwesens zusammenhängt.

Ein eigenartiger poetischer Zauber umschwebt das Rittertum aus ben Tagen ber Minnefänger und bes Frauendienstes. Aber wie alles welken muß. so auch die Blüte der ritterlichen Romantik - gegen Schluß des dreizehnten Jahrhunderts ist sie erftorben. Gin anderes Rittertum ift erstanden, bas in blutigem Saber dahin= lebt, das Faustrecht gebraucht und Bürger und Bauer zu trotigem Wider= stande herausfordert. Der Bürger läßt sich sein Recht nicht nehmen, will das Leben nach Kräften ge= nießen und sich in der Tracht hervortun. Und so gelangt in der Folgezeit auch sein Kostüm mehr als bisher zur Geltung (Abb. 36).

V.

## Im vierzehnten und fünfzehnten Iahr= hundert.

Das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert fönnen als die Karnevalsperiode der Tracht bezeichnet wer= ben, benn niemals haben sich die Menschen des Abendlandes närrischer gekleidet als in den Tagen des niedergehenden Mittelalters. Diese Erscheinung ist um so merkwürdiger, als sie zu bem auf allen Gebieten waltenden Fortschritt im schreiendsten Gegensat steht. Architektur, Plastik und Malerei schwingen sich zu



Mbb. 36. Mittelafterlicher Banbteppich mit gestidter Abentiure.

trefflichen Leiftungen empor, die Gelehrsamkeit beginnt ben icholastischen Zwang zu lodern, Universitäten und Schulen werden in Menge gegründet, große Dichter, wie Dante, Petrarca und Boccaccio, treten auf, aftronomische, geographische und technische Entdeckungen erweitern ben Gesichtskreis der Bölker, Sandel und Unternehmungsgeift haben sich machtvoll emporgereckt, das Handwerk blüht, aber in der Tracht — die größte Narrheit! (Abb. 37.) Damen und Herren umfäumen und behängen Aleider und Gürtel mit Augelschellen und Glöcken, laffen die ausgezattelten Ürmel des Rockes bis zu den Füßen hängen, ziehen eine Kapuze, ben Gugel, über ben Ropf, beren Spitze einen bis zu ben Füßen reichenden Schweif bildet, besticken die Kleider mit Liebesknoten und schreiten in Schnabelschuhen dahin, die so lang find, daß es notwendig ift, ihre Enden mittels Kettchen nach dem Gürtel hin hoch zu ziehen und ihnen als Unterlage schmale hölzerne "Trippen" zu geben (Albb. 43). Das Bizarrste, Unpraktischste und Lächerlichste wird mit einem Ernst auf den Thron gehoben, als sei es die Quintessenz alles Schönen. Die Menschen befinden sich in einer Übergangsperiode, find ergriffen von nervojer Unruhe und Uberreizung und haben das Bestreben, ihre Individualität mit allen Mitteln, und sei es auch nur mit einem bunten Lappen, zur Geltung zu bringen. Dazu die Schrecken der Peft, die wiederholt hunderttausende hinwegrafft, aber dann wieder die unbändige Freude und der tolle Übermut, wenn das schwarze Gespenst verschwunden und das große Sterben vorüber ift. Unter solchen Verhältnissen ift es begreifbar, wenn die Menschen zum Ertravaganten und Grotesten neigen und in ber Tracht ,neu' und ,ichon' verwechseln. Bei allebem noch ber Wetteifer, ber bie einzelnen Stände, insbesondere bas Burgertum, ergriffen hat. Der eine sucht ben andern zu übertrumpfen: die unteren Stände drängen nach oben und die oberen suchen noch höher zu steigen; der Batrizier trägt einen Schnabelschuh von einem halben Meter Länge, und als der gewöhnliche Bürger sich gleichfalls zu biefer Lange verfteigt, fühlt fich jener zur Wahrung seiner bevorzugten Stellung sofort veranlagt, ben Schnabelichuh noch mehr zu verlängern. So geht es in



Abb. 37. Der Pfalzgraf, der Herzog von Sachien und der Markgraf von Brandenburg. Miniatur aus der Wiener Prachthanbschrift der Golbenen Bulle. (1. Schaube, 2. Scheke, 3. Tappert.) (Zu Seite 42 bis 46.)



Abb. 38. Die im Frieden der Kirche freudig lebende Menschheit. Bon dem Gemälbe an der Ostwand der Spanischen Kapelle in S. Maria Rovella zu Florenz. (Enge Taillenkleider bei Frauen und Männern. Die Frauen tragen schon kurze Tapperte als Überwurf und die Männer neben der langen Tunika kurze Röcke.)

Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Bu Seite 43 bis 50.)

unablässigem Wettbewerb weiter, trot aller Luzusverbote und aller anderen Maßnahmen hochweislicher Behörden. Ein närrisches Fastnachtsspiel ist es, in dem Eitelkeit, Größenwahn und entsesselte Lebenslust die Triebsedern sind. Da ist es bezeichnend, daß die Schellentracht, die vorzugsweise in Deutschland ihr Unwesen getrieben hat, schließlich den Narren verblieb.

Ein Bestreben tritt in der Fülle damaliger Trachtensormen hervor: die Taille noch schmaser als früher erscheinen zu lassen. Bon diesem Streben sind nicht nur die Damen, sondern auch die Herren auf lange hinaus ersüllt (Abb. 38 u. 39). Die Damen suchten ihr Joeaf durch einen entsprechenden Zuschnitt und starkes Schnüren des Ober- und Unterkleides und sogar des Hemdes zu erreichen, wosern sie nicht schon eine Art Korsett benutzten. Als dann das Kleid durch den Schnitt in der Büste so eng geworden war, daß es sich nicht mehr in der bisherigen Weise über den Kopf ziehen ließ, nahmen sie einen Gewaltakt vor — sie trennten das Leidchen vom Rock und gaben hiermit dem Kleide diezenige Form, welche dis heute die vorwiegende geblieben ist (Abb. 40). Die Herren blieben nicht zurück. Sie hatten zunächst ihre lange Tunika bis zu den Knien gekürzt, dann im Gürtel und am Oberkörper erheblich eingezogen, und als sie nun ebenfalls nicht mehr in der Lage waren, das Kleidungsstück wegen seiner Enge über den Kopf zu ziehen, schnitten sie es vorn von oben dis unten auf — so war aus der Tunika der Herrenvock geworden. Schon in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts ist der zugeknöpfte enge und kurze Männerrock weit verbreitet gewesen.

Über den Rock und die engen Hosen, die oft unten in Strümpse mit Ledersohlen ausliefen, konnte nach Belieben ein Öberkleid angelegt werden. Am gebräuchlichsten war der Tappert, ein Kleidungsstück mit weiten Ürmeln oder Armlöchern, das über den Kopf

gestreift wurde (Abb. 37). Die mittelalterlichen Schneider gaben ihm sehr oft die wunderlichsten Formen und den abenteuerlichsten Ausputz. Bald war er so weit und lang, daß er faltig die ganze Gestalt umschloß, bald so kurz und weit, daß er sich wie eine Bluse ausnahm, bann wieder auf Bruft und Schultern eng anschließend, aber unterhalb bes Gürtels glockenförmig abstehend, ober endlich hembartig mit senkrecht gerichteten Barallel-Ebenso mannigfaltig waren sein Halsausschnitt, seine Armel und sein Besat. Die Deutschen und Niederländer erweiterten ben Salsausschnitt vorn und hinten, die Italiener auf den Ruden hin, oft in spitzer Form, und die Engländer und Franzosen umgaben ihn mit einem tulpenartig bis zu Kinn und Ohren hochstehenden Den Armeln verlieh man zuweilen die Form von weiten Glocken oder von Flügeln, die tief herabhingen und einen Teil des Rückens bebeckten. Solche weit nach hinten fallenden Flügelärmel dienten meift nur als Zierde, während die eigentlichen Urmlöcher sich in besonderen Borderärmeln befanden. War der Tappert im Stoff sehr furz, so erhielt er unten als Ansatz einen breiten Streifen von Belg, gottiger Wolle ober anderem Material. Im Winter wurde er mit Belg gefüttert, auch in den Urmeln, aus benen bann bas Rauchwerf prunkvoll zum Borschein fam. Der burgundische Tappert zur Zeit Philipps des Guten, die sogenannte "houppelande", reichte bis wenig über bas Anie, ließ oben ben Sals frei, war fehr weit und an ben Seiten ow über die Schulter aufgeschlitzt. Die Herren der Hofgesellschaft trugen ihn aus toftbarem Stoff, oft aus rotem Samt, durchweg an allen Rändern ausgezattelt und gefüttert mit Pelzwerk, das an den Säumen hervortrat und die Ginfassung bildete.

Am liebsten wurden unter dem Tappert die Scheke, wahrscheinlich entstanden aus dem englischen "jacket", und der Lendner, ein kurzer, eng anschließender Rock getragen. Andere Bekleidungsstücke waren das Wams, das den Oberkörper und den Unterleib bedeckte, und die Jacke, ein kurzes, anschließendes Armelkleid, dessen Name von Jakob

ober Jacques herzuleiten ift.

Wahrscheinlich aus dem Tappert hat sich im Laufe des fünfzehnten Jahrhunderts die Schaube entwickelt, die, sofern sie bis zu den Anöcheln reichte, große Uhnlichkeit mit unserem Schlafrod besaß. Sie war born offen, konnte infolge ihrer Weite beguem übereinander geschlagen werden und war mit einem breiten Überfallfragen und Urmeln versehen (Abb. 42). Bum Zusammenhalten über ben Suften biente zuweilen ein Schal. Später kam die Schaube nicht nur lang, sondern auch so kurz vor, daß fie knapp den halben Oberschenkel bedte. Belgfutter, Belgfragen und reicher Besatz waren nicht selten. Alls Oberrod von genügender Länge, der die Stelle des Mantels vertrat, wurde die Schaube besonders von älteren Bersonen angelegt, mabrend junge Berren bem furgen Oberrock ben Borzug gaben und die modische Jugend für ein Mäntelchen schwärmte, das nur furz bis zu ben Suften reichte und die schenfliche Schamkapsel, die inzwischen modern geworden war, unbedeckt ließ. Da in dieser Zeit alles widerspruchsvoll ift, so kann es nicht wundernehmen, daß andere Modeherrchen den Mantel möglichst lang trugen so lang, daß er auf dem Boden nachschleppte (Abb. 44 u. 45). Die eifrigsten Vertreter dieses Unfinns waren geraume Beit italienische und frangösische Stuper, während die deutschen ben Mantel nicht kurz genug haben konnten, so daß er schließlich wenig mehr als ein Kragen war (Abb. 43).

Auch die Frauen bezeugten eine große Borliebe für die kurzen Mäntel. In die langen Mäntel hüllten sich nur noch Nonnen, Matronen und Witwen (Abb. 40 u. 41). Statt der Glockenmäntel, der sogenannten Henken oder Hoiken, legten die Damen kurze Tapperte an. Ja, sie übernahmen sogar die kurzen Stutzer- und Knabenmäntel, so daß sich mancher ehrsame Kat wider diesen kühnen Eingriff in die Tracht des stärkeren

Geschlechts im höchsten Grade erboste.

Strebten die Frauen in den Mänteln nach Kürze, so in den Kleidern nach Länge. Bereits in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts wird die Schleppe in stattlicher Länge vielsach getragen. Schon Salome trägt sie in Giottos "Gastmahl des Herodes" (Abb. 46). In der Folgezeit nimmt sie derart gewaltige Dimensionen an, daß Pagen notwendig sind, um sie den Damen nachzutragen (Abb. 47). Selbst heilige Frauen werden von



Abb. 39. Gottesgericht vor Kaiser Otto. Gemälbe von Dierid Bouts im Museum zu Brüssel. (Burgundische Tracht. Enge Kostüme, Granatapselmuster, Hornhaube und konisch geformter Männerhut ohne Krempe.) (Zu Seite 43 bis 46 u. 50.)

ben Malern mit Schleppen bebacht. Die Künftler schwelgen geradezu in der Wiedergabe des pomposen Faltenwurfes und besonders Deutsche und Niederländer können sich nicht genug tun, das Knittrige, Brüchige und Faltige ber Stoffmaffen mit allen Einzelheiten und ben höchsten Zeinheiten zu schildern. Wo es gilt, heiliges, Bebeutendes und Bürdiges ausaudrücken, scheint ihnen die Schleppe durchaus notwendig zu sein (Abb. 48). Ihre Ideenaffoziation bringt die Fülle des Stoffes, der die Geftalt unten wie ein bewegtes Meer umgibt, mit Reichtum und diesen mit einer bevorzugten Lebensstellung in Berbindung. Auf Grund dieses unzweifelhaft richtigen Gedankenganges findet die Schleppe eine besondere Heimftätte an den Höfen. Bei großer Repräsentation und bei Festlichkeiten barf die Schleppe mit ihrer dekorativen Pracht und symbolischen Bedeutung nicht fehlen so ift es geblieben bis auf den heutigen Tag. Um so widerfinniger ift es, die Schleppe aus dem Kreise feierlichen und festlichen Lebens auf die Straße zu verpflanzen und zu einer Art Rehrbesen zu erniedrigen. Schon im fünfzehnten Jahrhundert fand dieser Mißbrauch statt, nicht ohne ernstliche Rügen der hoben Obrigkeit, die mit Lugusgesetzen gegen die Schleppen und andere Ausgeburten der Mode anzukämpfen suchten, ohne jedoch einen nennenswerten Erfolg zu erringen.

Das vornehme Frauenkostum wies nun, um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunberts, bereits eine fo reiche Ausbilbung auf, daß es bem einer modernen Salondame nicht nachstand (Abb. 40). Ungehörige der französischen Hofgesellschaft pflegten drei Kleider übereinander zu legen: die Cotte, die Robe, welche als eigentliches Staatsgewand galt, und die Surcotte. Die beiben oberften Gewänder waren mit einer mächtigen Schleppe versehen. Wenn auch nicht überall brei Rleiber übereinander angelegt wurden, so boch

mindeftens zwei. Alle diese Rleider bestanden aus prächtigen Stoffen.

Un ben Sofen und in ben reichen Kreisen bes Abels waren die bevorzugten Stoffe schwerer Damast, Goldbrokat und Samt. Auf allen diesen Prachtgeweben prangte groß und schön bas Granatavfelmuster. Es kam in einer Külle von Barianten vor und war so beliebt, daß sein Bestand mehr als zwei Sahrhunderte gedauert hat (Abb. 1, 39, 47 u. 50). Das Granatapfelmufter mag prientalischer Serkunft sein, aber seinen eigenartigen Charakter hat ihm die Spätgotif gegeben. Sein Rern bilbet eine Frucht, ber einem im Zuftande ber Reife geborftenen Granatapfel, einer geschuppten Diftel oder einer Ananas ähnelt und oben eine mit Baden besetzte und in Blutenftengel endigende Blumenkrone trägt. Diefer Rern ift in der Regel einem großen, spigbogig ausgelappten Blatte von runder Form aufgelegt, dem nach innen oder nach außen hin kleine Bluten angesett find. Geordnet in langen Reihen und verbunden burch furze Ranken oder schräg gerichtete breite Afte, ziehen sich die Blätter mit ihren Kernen groß und in klarer Zeichnung über das Gewebe hin. Rleider, Röcke, Mäntel, Jaden und jogar die Kopfbededungen find in folchen Brachtstoffen hergeftellt. Schonungslos und ohne Rücksicht auf das Mufter und auf die Linien ift der Stoff zerschnitten, benn die Schere hat kein Erbarmen, und doch ift die Wirkung immer vortrefflich.

Dem gewaltigen Reichtum ber Koftumformen entsprach die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Frisuren und Kopftrachten. Unter den luxemburgischen Kaisern, in der Zeit von 1374 bis 1437, waren Voll-, Knebel- und Schnurrbart nicht ungewöhnlich, wie benn auch die Runft gur Charafterisierung ehrwürdiger Gestalten von bem Bollbarte jederzeit den ausgiebigsten Gebrauch gemacht hat. Aber als höfisch und fein galt nur das glatt rasierte Gesicht (Abb. 39). Dazu recht langes Haar, und zwar derart ge-fräuselt, lockig oder gerollt, daß es hinten und zu beiden Seiten des Kopfes einen breiten Bausch bilbete (Abb. 49). Bon bem Junker fagt Geoffren Chaucer in feinen

Canterbury-Geschichten, die zwischen 1385 und 1400 geschrieben sind:

Bermut' ich recht, so zählt er zwanzig Jahr. Er war geputt gleich einem Wiesengrund

"Kraus, wie gebrannt, trug er sein lodig Haar; Trug furz den Rock, die Armel lang und weit, Saß schön zu Roß und ritt mit Sicherheit. Berftand fich wohl auf Dichten, Deklamieren, Mit rot und weißen Blumen, frijch und bunt. Auf Schreiben, Malen, Tangen und Turnieren."

Bon gebrannten Haaren wissen auch andere Zeugen zu berichten. Später trugen bie jungen Herren bas haar in zierlichen Ringellocken bis hinab zu ben Schultern.



Abb. 40. Die Geburt Johannes bes Täufers. Gemälbe von Domenico Ghirlandajo in der Kirche S. Maria Novella zu Florenz. (Bornehme Tracht. Die jüngeren Frauen mit dem vom Mock getrennten, seitlich oder vorn geschnürten Mieder. Die Matronen in langem Mantel und Kopstuch.) Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Zu Seite 43 bis 46.)



Abb. 41. Mönch und Beguine. Stich von Jörael van Medenem. (Langer Frauenmantel und hölzerne Trippen.)
(Zu Seite 44.)

An Kopfbedeckungen von Filz, Zeug und Stroh war eine Fülle vorhanden. Es fehlt nicht an den verschiedenartigsten Hüten, Baretts, Kappen und Müten (Abb. 54 u. 57). Nicht zu vergessen die aus zwei verschiedenfarbigen Stoffen kranz- und turbanartig zusammengewundenen Kopfhüllen. Auch der breitrandige Strohhut, den die Rokokozeit als "Schäferhut" bezeichnet hat, war bereits vorhanden, und zwar unter der Landbevölferung gewisser Distrikte Italiens. Vittore Pisano hat ihn in einem seiner Vilder, der "Erscheinung der Maria", sogar einem stattlich gerüsteten Ritter aufgesetzt. Stutzer schmückten ihr Haupt mit einem Schapel und hochstehender Feder (Abb. 44). In Deutschland waren sehr beliebt der breitrandige graue Filzhut, der schon im zwölften Jahrhundert getragen



Abb. 42. Der Orgelspieler. Stich von Järael van Medenem. (Er mit Schaube, sie mit burgundischer Haube und Sendelbinde.) (Zu Seite 44.)

wurde, und eine Kappe, deren senkrecht anliegender Kand sich bei strenger Kälte zum Schutze der Ohren niederklappen ließ. In Burgund bevorzugte man die sogenannte Burgundermütze, einen Wulft von Stoff mit hervortretendem Beutel samt langer geknoteter Sendelbinde, und einen konisch gesormten hohen Hut ohne Krempe (Abb. 39). Unter allen diesen Kopsbedeckungen wurde häufig noch jene bereits in der ritterlichromantischen Zeit beliebte Haube, die der Nachthaube der Frauen ähnelt, oder ein halbkugelförmiges Käppchen getragen. Auch der Doge von Benedig trug, wenn er Amtstracht angelegt hatte, ein solches Frauenhäubchen. Auf dieses setzte er dann die kostbare goldegestickte Wüze, die, wohl ein Abkömmling der phrygischen, hinten hornartig emporstand

(Abb. 50). Daß in Benedig über einer kleinen Unterkapuze häufig noch eine große Überstapuze am kurzen Radmantel getragen wurde, mag zur Kennzeichnung der vielen Kopfstrachten nicht unerwähnt bleiben.

Wie die Männer, so haben auch die Frauen in der Ausgestaltung ihres "Hauptgebäudes", wie der Kat von Kürnberg den weiblichen Kopfputz nannte, Außerordentliches geleistet. Die von Fsabella von Bayern, Gemahlin Karls VI., am französischen Hofe eingeführte Mode, das Haar unter gewaltigen Hauben sasten völlig zu verbergen, fand leider in den Niederlanden, England und Deutschland große Beachtung. Am Hofe der Fsabella entwickelte sich auch die scheußliche Mode, die Augenbrauen und das Haar über der Stirn fortzurasieren, um diese höher erscheinen zu lassen. Alls später die französische Mode von der burgundischen abgelöst wurde, blied das Berhüllen des Haares bestehen. Langes Haar, in Wellen über die Schultern slutend, tragen sast nur noch die Madonna und die heiligen Frauen in den Vildern der Maler (Alb. 48).

Zu den Hauben, die das Haar vorn nur wenig zum Vorschein kommen sießen, gehörten Hulle und Kruseler. Die Hulle bedeckte nicht nur den Kopf, sondern auch Hals, Kinn und Schultern. Der Kruseler trug seinen Namen von den Krausen und Wülften, mit denen er unschön das Gesicht umrahmte. Bei einer stattlichen Anzahl hoher Hauben spielte das Drahtgestell eine Rolle. Gewisse englische Hauben nahmen sich wie zwei Hörner mit eingespanntem Segel aus. Über die lebensfrische Witib von

Bath scherzt Chaucer:

"Höchst prächtig saß ihr auf bem Kopf ber Bund, Ich schwöre, traun, er wog beinah' zehn Pfund, Zum mindesten, wie sie ihn Sonntags trug."

Die größten Saubenungetume schuf aber die burgundische Mobe. Ginige biefer Sauptgebäude waren von der Form eines Zuderhutes, brei- oder viermal fo lang als ber Ropf und bestedt mit einem nach hinten herabwallenden Schleier ober überspannt mit einem wellenförmigen Dache von feinster Brabanter Leinwand (Abb. 39). Sogar zwei folder Buderhüte mit dazwischen gespanntem Schleier wurden getragen, gang abgesehen von verschiedenen anderen seltsamen Aufbauten und kolossalen Bülften. Gebe dieser Sauben ericheint abenteuerlich, unpraktisch und beschwerlich, so daß sich schwer begreifen läßt, wie fie bei den Damen zur Aufnahme gelangen konnten. Um vernünftigsten und geschmackvollsten blieben die Italienerinnen. Schon im Trecento wußten sie die Schönheit des offenen Haares ober ber langen Flechten ins rechte Licht zu setzen (Abb. 38). Trugen sie ein Ropftuch, so warfen sie es weit nach hinten, damit vom haar möglichst viel sichtbar bleibe. Und später, im Quattrocento, entwickelten sie eine bewundernswerte Runft, aufgelöstes Haar mit Flechten zu verbinden. Oft nahmen sie von jeder Schulter her eine Flechte nach vorn, um beibe am Ansatz bes Busens durch ein Schmudftud, meift in Form eines Anhängers, zu verbinden. Treffliche Beispiele dieser Art bietet Botticelli in der "Allegorie des Frühlings", der "Geburt der Benus" und dem Bildnis der "Bella Simonetta", der Geliebten bes Giuliano Medici, beren Schönheit einen Polizian und andere Dichter damaliger Zeit zu glühenden Bersen begeisterte (Abb. 51). Groß war auch die Kunft, das haar mit feinen goldenen Schnüren und bunten Bändern zu durchziehen oder mit Perlen, Ebelfteinen und zierlichen Arbeiten des Goldschmiedes zu ichmüden (Abb. 52 u. 53). Ungezwungen und malerisch find alle diese Berschönerungs= mittel den Frisuren eingefügt. Überhaupt haben die Italienerinnen in der Toilette immer ein feines Mag und gegen die Modetollheiten ber Fremde eine große Zurudhaltung bewiesen, gang in Abereinstimmung mit ber großen Runft ihres Landes.

In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts spielte das Seltsame, Wunderliche und Abenteuerliche noch einen Haupttrumpf aus. Die Kleider wurden von Männern und Frauen noch enger als disher getragen, die jungen Herren schnürten sich, selbst die italienischen Dandies stolzierten in eng geschnürten farbigen Miedern von Leder mit gepufften klaren Frauenärmeln einher, die Köcke und Kadmäntelchen wurden noch mehr gekürzt, der "Hosenteusel" verführte die jungen Männer dazu, die häßliche Schamkapsel



Abb. 43. Liebespaar. Stich vom Meister bes Amsterdamer Kabinetts. (Beibe mit Schnabelschuhen. Der Jüngling mit turzem Mantel.) (Zu Seite 41 u. 44.)

dick auszustopfen, damit sie mehr in die Augen falle, an Stelle der langen Schnabelsichuhe traten die kurzen "Entenschnäbel" und dann die breiten, plumpen "Auhmäuler", die Schleppen der Frauenkleider wurden noch um ein Erhebliches verlängert, und um den Karneval noch toller zu machen, begannen sich Frauen, Jünglinge, ältere Männer und sogar der Kaiser der deutschen Nation tief zu dekolettieren und ihr Kostüm stark zu schlitzen (Abb. 54 u. 55). Man schneidet die Ürmel an den Ellbogen und Schultern auf und läßt das Hemd zum Borschein kommen, man schneidet auch die Hosen an den Knien und sogar



Abb. 44. Ausschnitt eines Gemälbes von Gentile Bellini: "Prozession auf bem Markusplah". (Benezianische Stuger.) In ber Akademie zu Benedig. (Zu Seite 44 u. 48.)

bie Kuhmäuler an den Füßen auf und schöpft tief Atem — wenigstens ist die drangvoll fürchterliche Enge ein bißchen gemildert worden. Die schmale Taille aber, wie beschwerlich sie auch sein mag, bleibt noch immer das Jdeal aller Damen und jungen Heranten, die sich nun erst recht die längst bekannten burgundischen mahoitres, breit auswattierte Schultern, zulegen, damit sich im Gegensaße zu ihnen die schmale Taille noch deutlicher markiere.

Da jede Mode den Keim des Gegenfählichen in sich trägt, so ift es kein Wunder, wenn das Dekolettieren den Anlaß zu einer Neuerung gab, nämlich das Hemd oberhalb des Mieders oder Leibchens mehr und mehr zu verlängern, bis die Bloße bedeckt und der Hals erreicht war (Abb. 56). Alsdann wurde dieser sichtbar gewordene Teil des Hemdes zierlich gekräuselt oder bestickt und oben mit einer Halsborte, der Vorläuferin der später auftauchenden Halstrausen und "Krägen", abgeschlossen. In Nürnberg ver= bot der Rat die "gefüzten" (gefalteten) Semde und Brufttücher wegen ihrer Kostspieligkeit. Da man aber "durch maniger= lay grüplung" das Verbot zu umgehen suchte, indem man an Stelle der gefalteten hemden ungefaltete trug, die aber mit Stickereien und Borten und "andern unnüten fürwiten" so reich geziert waren, daß sie jene an Wert noch übertrafen, so setzte der hohe Rat fest, daß ein Hemd nicht mehr als sechs Pfund alt und ein Bruft-

tuch nicht über drei Pfund kosten solle. Auch über manche andere "schandbare Übung und Gewohnheit" zog der ehrsame Rat entrüstet her, aber geholfen haben seine Erlasse sehr wenig, denn der Kleiderteufel ließ die Leute nicht locker.

Das Kunterbunte, Phantastische und Verschrobene der Tracht am Ausgange des fünfzehnten Jahrhunderts läßt sich vorzüglich erkennen aus den Stichen des Jörael van Meckenem. Insbesondere ist in seinem Fest des Herodes, einem niederdeutschen Ballsest, so ziemlich alles vereint, was damals an Tollheiten im Kostüm der Herren und Damen geleistet worden ist (Abb. 57 u. 59).

Der gewaltige Luxus, der in den Städten entfaltet wurde, mag dazu beigetragen haben, daß auf dem Reichstage zu Lindau 1497 dem Abel gewisse Vorrechte in der Kleidung, wie das Füttern mit Zobel- oder Hermelinpelz und das Tragen von Gold und Perlen, durch Gesetz ausdrücklich zugestanden wurden. Nichtsdestoweniger kamen zugunsten reicher Bürger Ausnahmen vor, wie denn schon im Jahre 1492 Maximilian I. an den Kürnberger Kat geschrieben hatte, daß er dem Stephan Baumgärtner und Georg Ketzel, ob sie gleich nur Kaufleute wären, erlauben wolle, wie die Mitalieder des Abels Samt zu tragen.

Mit dem Gesetze von Lindau, mit einer Unmenge von Kleiderordnungen und mit einem verwirrenden Karneval von Kostümen hielt die Menschheit des Abendlandes aus dem versunkenen Mittelalter ihren Einzug in die neue Zeit, in der, wie Ulrich von Hutten frohen Sinnes ausrief, "die Geister erwachten und es eine Lust war zu leben".

## VII.

## Aus der Zeit der Renaissance.

Die Renaissance führt hinüber in die neue Zeit. Gin Erdbeben rollte in jenen Tagen dahin, das den altersichwachen Bau der Scholaftit und die hergebrachten Lehr meinungen und Borftellungen zusammenbrechen und die Keine einer neuen, großen und wochnelig selbständigen Kulturentwicklung allenthalben gedeihen ließ. Sie zerschmetterte, unter-ftügt von der erstarkenden Buchdruckerkunst, mit unwiderstehlicher Kraft die starre Mauer, von der das Denken beengt war, und bahnte der Forschung, die unbeirrt von Haß oder Beifall, Tradition oder Tendenz, lediglich nach der Wahrheit strebt, einen Weg, auf dem sie sich frei ergehen konnte. Nun erst wurden die Geister auf das Ergründen des großen Rätsels: was Mensch und Welt sei, wieder hingelenkt. Aber mehr noch: es ward auf dem Gebiete der äußeren Natur das unerschütterliche Fundament zu einer gänzlich veränderten Weltanschauung gelegt. Die Pflege der Naturwiffenschaften, gefördert burch großartige geographische Entdeckungen, allen voran die Auffindung des Seeweges nach Oftindien und die Entdeckung Amerikas, nahm ihren Anfang, um allmählich das Leben der Menschheit durch die praktische Verwertung der neuen Ergebnisse umzugestalten. Und bei alledem ward die Kunft, die bisher nur eine Dienerin der Kirche gewesen, ihrem wahren Berufe zugeführt: als eine Fackel der Schönheit versöhnend und verflärend in den Ernst des Lebens zu leuchten. So ist die Renaissance mehr als ein "Wiederaufbau des Altertums" — fie ift in Wahrheit der frei gewordene Geift, der wie ein Phönig aus der Asche des Mittelalters emporgestiegen ist, um die Herrschaft über die materielle Welt anzutreten.

In einer solchen Zeit der Erhebung war für den närrischen Kleiderkarneval nicht

mehr die geeig= nete Stimmung vorhanden. Die Menschen began= nen einzusehen, auf welchen Un= sinn sie bisher Wert gelegt hatten. Apostel, wel= che mit den Mit= teln der Satire bas Gedentum in der Tracht lächerlich machten, fanden all= gemeine Zustimmung. Sebastian Brants "Narren= schiff", das 1494 erschienen war und neben vielen anderen Berhält= nissen und Bersonen auch die Moden der Zeit derb und grob geißelte, wurde in ganz Deutschland



Abb. 45. Ausschnitt eines Gemälbes von Gentile Bellini: "Prozession auf bem Markusplag". (Benezianische Stuger.) In der Akademie zu Benedig. (Bu Seite 44.)



Abb. 46. Das Gaftmahl bes Herobes. Wandgemälbe von Giotto in Santa Croce zu Florenz.

(Bornehme Tracht. Die Frauen mit langer Schleppe.)

Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Zu Seite 44.)

mit einer Begeisterung gelesen, daß in kurzer Zeit zahlreiche Neudrucke notwendig wurden. Der witzige Geiler aus Kaisersberg, ein elsässsicher Doktor der Theologie, hielt in Straßburg über Texte aus Brants Narrenschiff sogar mehr als vierhundert Predigten. Das mit Holzschnitten reich geschmückte Poem des Straßburger Stadtschreibers wurde das erste Volksbuch der Nation und hat in dieser Rolle wesentlich zu einer Resorm der Tracht beigetragen. Als dann die Resormation die Gemüter dis ins Innerste erschütterte und die Leidenschaften weckte, trat in der Tracht des Bürgertums die Wendung zum Würdigen und Ernsten immer mehr hervor. Das Abenteuerliche verblied denzenigen Elementen, denen die geistigen und wohl auch die religiösen Interessen gleichgültig waren, den Landsknechten.

"Gott gnad dem großmächtigen Kaiser frumme, Maximilian! bei dem ist auffumme Ein Orden, durchzeucht alle Land Mit Pseisen und mit Trummen: Landsknecht sind sie genannt."

So beginnt das Lied vom "Landsknechtorden", das Jörg Graff um 1518 gedichtet hat. Wer sich im Bauern-, Handwerker- und Kaufmannsstande nicht wohl fühlte, die väterliche Burg zu eng und das Geld im Beutel zu knapp fand, die Gelehrsamkeit für überflüssig hielt, ein freies Leben führen und die Welt sehen wollte, der wurde Landsknecht und socht mit Hellebarde, Spieß und Hakenbüchse für den Landesherrn, bei dem er Dienst genommen.

Wilbe, verwegene Gesellen waren diese Landsknechte — sie dienten bald diesem, bald jenem Herrn, je nachdem er guten Wochenlohn gab und reiche Beute versprach. Sie kämpsten in Spanien, Frankreich, Italien, Polen und der Türkei, waren überall, wo die Macht der Faust den Aussichlag geben sollte, kannten alle Anisse und Pfisse der Kontribution, raubten auf der Landstraße und stahlen im Stall des Bauern, saßen am liebsten hinter der Weinkanne, den Karten und den Würseln und schlossen ihren Gesang mit den Versen:

"Der Wirt will nimmer borgen, Ift unser größte Sorgen."

Solange noch "Sonnenkronen" ihren Beutel füllten, prunkten sie stolz in malerischer, farbenprächtigster Gewandung,

"Berhauen und zerschnitten Rach abelischen Sitten",



Abb. 47. Bermählung Kaiser Friedrichs III. mit Eleonora von Portugal durch Üneas Sylvius, später Papst Pius II. Aus der Libreria des Domes zu Siena. Bon Pinturicchio (1455—1513.)
(Der Kaiser mit Haarslechte, Eleonora im Mantel mit Granatapselmuster und Schleppe.) (8u Seite 44, 46 u. 59.)

und hatten sie die Goldfüchse verjubelt, dann zogen sie abgerissen, esend und um einen "Stüwer" bettelnd in den Dörfern umher. Gerade sie waren das richtige Esement, um das Phantastische im Kostüm zu übernehmen und noch weiter zu treiben. Da von einer Uniform noch nicht die Rede war, so trug sich jeder von ihnen in Schnitt, Farbe, Schlitzung, Bauschung und allen anderen Zutaten nach Belieben. Gerade hierdurch ist in die Landsknechttracht die bunteste Mannigfaltigkeit gekommen (Abb. 58).

"Zerhauen und zerschnitten" war so viel wie geschlitzt. Und geschlitzte Kleidung war das kostümliche Jdeal der Landsknechte. Sie schlitzten, wo nur immer ein Schlitz anzubringen war: an Wams, Jacke, Hosen, Gürtel und Barett, an den Kniepuffen, den gewaltigen Bauschärmeln, den breiten Borten, den Brust- und Rückenslächen, kurz,

an jeder Stelle, denn je toller geschlitzt, um so besser. Duer, schräg, gerade, geslammt, gerollt, zusammengestellt zu Sternen, Kosetten, Blumen und anderen Figuren, so zogen sich die Schlitze in einer solchen Menge an dem Kostüm hin, daß es kaum begreislich ist, wie dieses zusammenhalten konnte. Zwischen den Schlitzen schaute das Hend oder die andersfarbige Unterkleidung hervor. Das gab malerische Wirkung, und um so kräs-

tiger, je mehr die Schlitze mit bunten Lappen unterlegt waren.

In dem Durft nach Farbe erwiesen sich die wilden Gesellen ebenso groß wie in jenem nach einem trinkbaren Stoff. Bon bem Mipartitum machten fie baher ben ausgiebigsten Gebrauch. Oft waren an ein- und demselben Kostüm Border- und Ruckansicht, Urmel und Hosenbeine, Ober- und Unterschenkel in der Farbe wöllig verschieden, oft die eine Hälfte von oben bis unten einfarbig und schlicht, hingegen die andere von höchster Buntscheckigkeit. Die geschlitzten und unterlegten Kuhmäuler an den Füßen waren breit wie die Bärentagen. Um die Waden spannten sich stramm und fest strumpfartige Über den eigentlichen Sosen flatterten noch stark geschlitzte Oberschenkelhosen, meift ein Baufch von Bändern ober Zeugftreifen, lediglich bestimmt zum But und ohne jeden praktischen Zwed. Dazu die flatternden, geschligten Bindebänder, welche unter den Knien Strümpfe und Hosen zusammenhielten. Das vielfach geschlitzte kurze Wams, mit den Hosen zusammengenestelt, war umgürtet. Zur Linken hing am Wehrgehenk das breite Schwert, zur Rechten ber Dolch. Bejaß das Wams feine Armel, jo kamen gewaltig wie ein Ballon jene des Hemdes zum Vorschein. Dieses wurde auch oben am Halse in einer bunten Borte oder zierlichen Krause sichtbar. Hatte aber das Wams eigene Urmel, so waren fie gleichfalls von mächtigem Umfang und bis unten zum handgelenk, bas fie fest umichlossen, von Schligen durchsett und oft noch mehrsach gepufft. Auf dem Saupte, beffen furz geschorenes Saar von dem bisher nur von Frauen getragenen Net umichloffen war, faß ted und verwegen das Barett mit dem reichen Gefieder, den Straugenober Sahnenfedern (Abb. 58). Das Net bot bem möglichft schief aufgesetzten Barett ben nötigen Salt und verstärkte auch das seltsame Aussehen des Kopfes. Nicht selten war das Barett noch mit Kettchen, Mungen und Medaillen behängt ober mit einem fleinen Gnabenbilbe besteckt, das als Talisman gegen allerhand Gefahren schützen sollte, benn abergläubisch waren die Landstnechte trot ihrer Renommistereien über die Magen. So nahm sich ber ganze Mann phantaftisch, abenteuerlich, flott und martialisch im höchsten Grade aus, und um fo mehr, wenn er gar ein Fahnenschwenker war, ber, wie es Jacob Kallenberg, Siamund Kenerabend und andere Solsschneiber bes sechzehnten Sahrhunderts zeigen, an furzer Stange kunftgerecht das bunte Tuch schwang. Die Lanze hat der Landsknecht nie getragen, da fie nur den Rittern zustand, wohl aber die Helleparte ober Hellebarde, den Spieß und die Hakenbuchse, die den Namen führte von dem Haken, der Gabel, auf welche der Lauf beim Abfeuern gelegt wurde.

Das Kostüm der Landsknechte nahm in der Folgezeit an Seltsamkeit noch zu, denn aus der Oberschenkelhose wurde die Pluderhose, ein Kleidungsstück, das alle ehrbaren Leute mit Entsehen erfüllte. Sie war so weit, daß zur Not ein Duhend Beine in ihr Plat gefunden hätten, denn bei ihrer Herklung war es auf vierzig oder fünfzig Ellen Band nicht angekommen. Der Landsknecht, der auf Reputation hielt, soll sogar neunundneunzig Ellen Band bevorzugt haben. Burde Zeug gewählt und dieses geschlitzt, so ging gleichfalls eine erkleckliche Anzahl Ellen drauf. Je mehr Band oder Stoff die Hose enthielt, um so seiner war sie und um so vornehmer dünkte sich ihr Besitzer.

Als die Pluderhose um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts bei den Landsknechten auftauchte und dann auch in die bürgerliche Tracht eindrang, erhob sich gegen sie unter allen vernünftigen Leuten und bei der hohen Obrigkeit ein Sturm der Entrüstung. Der ehrsame Kat verbot sie und die Prediger donnerten gegen sie von der Kanzel herab. Andreas Musculus oder Meusel, Generalsuperintendent zu Franksurt a. D., versaste sogar einen gelehrten und mit Bibelzitaten reich gespickten Traktat wider den "Hosenteusel". Wie in anderen Städten, so hatten sich die Pluderhosen auch in Berlin eingenistet. Das veranlaßte den Landesvater, Kurfürst Joachim II., einige reiche Bürgerssöhne, die mit ihnen um das Schloß herumstolzierten, in einen großen Käfig einsperren



Abb. 48. Geburt ber Maria. Stich von Järael van Medenem. (Kleiber mit Schleppen. Lang wallendes Haar.) Die Wöchnerin trägt als Kopfbebedung die Hulle. (Zu Seite 46 u. 50.)

und beim Aufspielen einiger Musikanten den ganzen Tag öffentlich ausstellen zu lassen. Sinigen Sebelleuten ließ der Kurfürst die Pluderhosen am Gurt aufschneiden, so daß die modenärrischen Herabgesunkenen Unaussprechlichen beschämt vor den vergnügten Berlinern dastanden. Auch wurden im Jahre 1574 unter Kurfürst Johann Georg den Lehrern des Grauen Klosters die Pluderhosen und die kurzen, zerhackten und verbrämten Kleider verboten, ebenso den Schülern die kurzen, zerhackten Mäntel, die langen, zerschnittenen Hosen, die zerstochenen Schuhe und die spitzigen Hüte mit Federbüschen. Wie alle Hoffartsverbote haben auch diese brandenburgischen nur geringe

Wirkung gehabt.

Mithin ist die Aleidung der Landsknechte so ganz ohne Einsluß auf die Tracht der Stände nicht geblieben. Sie machte sich in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sogar in Spanien, den Niederlanden, England und Frankreich geltend, weniger jedoch in Italien, wo man sich nach wie vor gegen auswärtige Moden sehr zurückhaltend verhielt. In Deutschland bewirkte sie, daß mit dem Schligen der Kleider hartnäckig fortgesahren wurde. Jedoch sanden Übertreibungen in soliden Bürgerkreisen selten statt, denn der Ernst der Zeit war, wie schon betont, dem früher beliebten Kleiderkarneval nicht günstig. Schon in den ersten Jahrzehnten sind die närrischen Geschmacklosigkeiten, die man vordem begangen, verschwunden. So waren die Männer dis zum Jahre 1530 von dem Dekolletieren völlig abgekommen. Die Mode, dei weit außgeschnittenem Wams das faltig zusammengezogene Hemd dis zum Halse zu tragen, und mit einer Borte oder Kräuselung abzuschließen, war allgemein geworden. Wer diese Urt verschmähte, wählte ein Wams ohne Ausschnitt, das am Halse zugeknöpft oder zugebunden wurde. Das Wams fügte sich dem Körper ziemlich eng an, war mit ges



Abb. 49. Giuliano be' Medici. Gemälbe von Sandro Botticelli im Königl. Museum zu Berlin. (Haartracht in Italien um 1478.) (Zu Seite 46.)

pufften und geschlitzten Urmeln versehen und besaß, wofern es nicht furz war, einen ringsherum in Falten gelegten Schoß. Als Oberrock diente die Schaube, die ihren breiten Kragen aus älterer Zeit beibehalten hatte, aber lang nur von den Gelehrten und Doktoren, hingegen furz bis zu den Anien von den meisten übrigen Leuten getragen wurde. Wer mit den prächtigen Urmeln des Wamses prunken wollte, wählte eine ärmellose Schaube, sonst aber eine solche mit Armeln. Das Berbrämen ber Schaube mit Pelz war noch immer sehr beliebt. Zobel und Hermelin stand für solchen Zweck den Fürsten zu, Marderpelz dem Abel, Fuchs und Altis den Bürgern, Lämmer- und Ziegenfelle den Bauern. Daß schon damals von Händlern mancherlei Betrug in "Rauchwerg und Wildwahren" verübt wurde, geht aus gewissen "Mandata" hervor, in denen der Rat von Leipzig solch unredliches Verfahren mit hoben Strafen bedrohte. Auf einen guten Belg legte man damals nicht nur in Deutsch= land, sondern auch in den meisten an= deren Länderen Europas noch größe= ren Wert als heute. Zu dem Wams



Abb. 50. Doge Leonardo Loreban. (Dogenmuge, Saube und Mantel mit Granatapfelmuster.) Gemälbe aus der Schule des Giovanni Bellini in der Galerie zu Dresden. (Zu Seite 46, 49 u. 50.)

und der mit Pelz verbrämten Schaube traten enge Beinkleider und die geschlitzte Schenkelshose, die Kuhmäuler und das Barett, das alle anderen Kopfbedeckungen fast völlig versdrängt hatte.

Eine große Beränderung war mit der Haartracht geschehen. Noch zu Anfang des Jahrhunderts hatten die Herren das Haar lang gelockt getrager zuweilen sogar an der Seite des Kopfes mit einer Flechte, die über die Schulter nach ist siel. Sinen solchen wunderlichen Schmuck tragen Friedrich III. auf Pinturichios wandgemälde in der Libreria des Domes zu Siena, und noch um 1625 König Christian IV. von Dänemark auf einigen Bildnissen in Schloß Rosendorg (Abb. 47). Im allgemeinen war die lockige Frisur, die samt dem glatten, bartlosen Gesicht ehemals als Ideal der Schönheit gegolten hatte, zugunsten einer neuen, der sogenannten "Kolbe", unmodern geworden, kaum daß noch ein Jüngling das lockige Haar beibehielt. Nunmehr wurden die Haare vom Scheitel nach allen Seiten gleichmäßig herabgekämmt und auf der Stirn und unten herum gerade abgeschnitten. Die Kolbe fand Aufnahme in allen Ständen — auch bei Kaiser Max und eine Zeitlang sogar bei Karl V. (Abb. 60). In Verbindung mit dem Barett nahm



(Saartracht italienischer Damen um 1475.) Gemalbe von Botticelli im Ronigl. Mufeum gu Berlin. Nach einer Photographie von Frang Sanfftaengl in München. (Bu Geite 50.)

sich die neue Haartracht sehr vorteilhaft aus, zumal sie das Gesicht männlicher und ernster erscheinen ließ. Gesteigert wurde diese Wirkung durch den Bart, der wieder zu Ehren gekommen war. Nachdem man ihn eine Weile spik ober an den Wangen gerollt getragen hatte, gab man dem Vollbart den Vorzug, schnitt ihn aber unten in Übereinstimmung mit dem Haupthaar gerade ab. Für die deutschen Männer der damaligen Zeit ist diese Haar = und Barttracht im höchsten Grade charakte= ristisch — sie verleiht ihnen ein würdiges und treuherziges Gepräge, das zu der früheren Phantastif und meibischen Glätte im mohl= tuendsten Gegensate steht.

Überhaupt gibt sich in der Erscheinung der Männer aus den Tagen der Reformation etwas Ehrenfestes, Kerniges und Gebankenschweres zu erkennen, mögen fie nun dem Sandwerker-, Handels = ober Gelehrten-

stande angehören. Die Bildniffe Dürers, Cranachs und anderer Meister liefern hierfür den schönften Beweis. Man fieht den Dargestellten an, daß sie fich der ernsten Lage, welche ber religiöse Streit hervorgerufen hat, vollbewußt sind, und daß sie in ihrem Innern einen schweren Kampf bezüglich ihres Berhaltens für ober gegen den Mönch von Wittenberg kämpfen. War auch die Lust an der Farbe noch ungeschwächt vorhanden, so mählten boch bejahrte Männer für ihre Rleidung gedämpfte ober dunkle Stoffe, Die gu ihrem Alter beffer pagten. Man vermied mehr als bisher Übergriffe in die Stoffe, die, wie Brokat, Damast, Seide und Atlas, dem Adel zukamen, und hielt fich vornehmlich an Tuch und Kamelott, einem wollenen Stoff mit leinwandartiger Bindung, bem zuweisen auch Seide beigemischt war. Lugus auffallender Urt und kleine Bhantastereien erlaubte sich nur die Jugend, die beispielsweise nach einer bei den Landsfnechten aufgekommenen Urt das Bemd zwischen Sose und kurzem Wams oder Jacke in einem mäßigen Bausch zum Vorschein kommen ließ.

Die für religiöse Fragen sehr empfänglichen Frauen mußten von der reformatorischen Bewegung erst recht ergriffen werden. Es ist, als ob unter bem Eindruck bes gewaltigen Rampfes die Flatterhaftigfeit von ehemals einer erheblichen Bertiefung des Gemuts gewichen sei. Inniger und sinnender gibt sich der Ausdruck der Züge in den weiblichen Bildniffen, und bementsprechend ift die Kleidung frei von dem bizarren Ausput, zu dem man früher geneigt hatte. Die über Drahtgestelle gelegten Kopftücher sind verkleinert, die wunderlichen Hauben vereinfacht und ihre Zahl vermindert worden. Biele Damen verzichten überhaupt auf die altertümlichen Kopftücher und tragen lieber wie die Männer das Barett, rund ober edig, von Filz, Seibe ober Samt, mit reichem farbigem Gefieder. Das hat zur Folge, daß die Frisur nicht mehr völlig verborgen bleibt. Immer gibt die Kalotte, mit der das hoch genommene Haar aufgefangen wird, zu beiden Seiten der Stirn noch so viel Haar für ein Lockenpaar oder einen gewellten Streisen frei, daß dem Gesicht seine natürliche Umrahmung bewahrt bleibt (Abb. 61).

Um diese Zeit nehmen sich die Frauen des Bürgertums sehr wirtschaftlich und häuslich aus, sind doch die Kleider weiter und bequemer geworden und eine Menge kostümlicher Verschrobenheiten verschwunden. Sie tragen über dem Rock die Schürze, lang, schmal und in Falten gelegt, und bei einem Ausgang über dem Kleide die "däftige" Schaube, den in Falten gelegten Mantel oder den Goller, einen die Brust und die Schultern bedeckenden, vorn zugeknöpften Kragen mit oder ohne glattem Stehkragen. Altere Frauen bevorzugen wie die bejahrten Männer dunkle Farben, junge hingegen helle und prächtige. Die Seidenstoffe und der Samt zeigen noch immer die großen, aus dem Granatapfel entwickelten Muster, aber, sofern sie aus Italien stammen, im Sinne der Renaissance derart umgebildet, daß die spizbogigen Konturen des Blattes durch Voluten, der Fruchtkern durch eine Vase und die verbindenden knorrigen Üste durch geschwungene Kanken ersetz sind (Titelbild). Mit den sogenannten "reichen Stoffen", denen alle seidenen Zeuge angehören, bei denen Gold- und Silbersäden, sei es in der Kette oder im Einschlag oder in broschierten Figuren verwandt worden sind, prunkten die Damen und Herren bei Hose. Auf solchen Luzus mußten die ehrsamen Bürger-

frauen verzichten, da schon die einfache Rleidung Geld ge= nug kostete und der sparsame Hausherr wohl kaum gewillt war, für eine Elle farbigen Samt mit "gulden Bodden". unter dem ein Goldgrund zu verstehen ift, drei Taler zu zahlen. Schon genug, wenn zum Festkleide farbige Seide, die Elle zu zwanzig Silbergroschen, gewählt wurde (2166. 62).

Nun erscheint auch das deutsche Gretchenkostüm in seiner schönsten Ausbildung. Es stellt sich als ein Widerschein des Rüchtigen und der jugend= lichen Anmut dar. Die Vorzüge der Ge= stalt und das Schmuckbedürfnis gelangen in ihm in angemessener Weise zum Ausdruck. Die über ben Rücken herabfallenden langen Zöpfe, das vom Rock getrennte Leibchen,



Abb. 52. Caterina Cornaro. (Reichste Anwendung von Schmuck.) Gemälbe von Gentise Bellini im Museum zu Budapest. (Zu Seite 50 u. 62.)

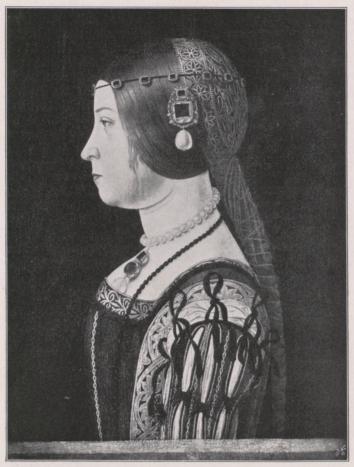

Abb. 53. Beibliches Bilbnis. Gemälbe von Piero della Francesca in den Uffizien zu Florenz. Nach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz. (Zu Seite 50.)

dessen Ausschnitt der gestickte Bruftlat ein= gefügt ift, die ziemlich engen, am Sandgelenk manschettenartig er= weiterten Armel mit andersfarbigen geschlitten Schulterund Ellbogenpuffen, der lang nachschlep= pende oder unten nur aufstoßende Rock, an dessen schräg gesenktem Gürtel bas mit langen Schnüren befestigte Täschchen hängt, die Art, wie der Rock über bem Gürtel igu einem kleinen Bausch emporaezogen ift, um ein reizvolles Falten= spiel zu erzeugen und das Unterkleid sicht= bar werden zu laffen, gelangen bei einer schlanken Erscheinung. die mit ben Grazien im Bunde fteht, zur berückendsten Wirkung (Abb. 63).

Mancherlei Abweichungen mögen von dem sogenannten Gretchenkostüm vorgekommen sein, aber es bleibt im wesent-

lichen immer dasselbe. So trug manche junge Dame ftatt ber Zöpfe offenes Haar, manche auch das Haar hoch aufgenommen in einem Net von Gold- oder Seibenfaben. Mit offenem Saar, bas lang über Schultern und Ruden herabwallt, ericheint Sibylle von Kleve als Braut Johann Friedrichs I. von Sachsen auf dem von Lukas Cranach 1526 gemalten Bildnis im Großherzoglichen Museum zu Weimar. Ihr Haupt hat die jugendliche Braut mit einem schräg aufgesetzten Schapel von Blumen und seitlich mit einer hochragenden Straußenfeder geschmückt. Das oberhalb bes Leibchens im Ausschnitt sichtbare Semb ift in enge Falten gelegt und oben von einem breiten Halsbande umichlossen. Solche Halsbänder aus Seibe oder Samt, bestidt mit Goldfäden und besetzt mit Perlen, waren in vornehmen Preisen sehr gebräuchlich. Zuweilen trugen fie in Stickerei die Devise bes Hauses. Auch die Männer gönnten sich diesen Schmuck. Der Bräutigam der Sibylle hat noch einen golbenen Halsreif hinzugefügt, bem born zwei Ringe aufgereiht find. Die Braut aber hat, ber Sitte ber Zeit entsprechend, eine prächtige Rette mit angehängtem Rreuz umgelegt. Sie ift noch bescheiben in ihrem Schmuck, benn andere fürstliche Damen legen ein halbes Dutend Ketten mit den verschiedensten Gliedern um, schlingen sie auch in vielfachen Windungen um bie Bufte (Albb. 52) und behängen mit einem zierlichen Unhänger von Gbelfteinen und Berlen sogar eine Spite ihres Baretts ober einen schmalen golbenen Kopfreifen.

Die Goldarbeiter der Renaissance waren Meister in ihrem Fach. Ihre farbigen Anhänger aus Gold, Edelsteinen, Perlen und Email gehören zum Schönsten, was die Goldschmiedekunst je geschaffen hat. Und ebenso bewährten sie ihr ausgezeichnetes Können in allem übrigen Schmuck. Es kann daher nicht wundernehmen, wenn die Damen und Herren jener Tage nach dem Zeugnis der Bilder mit Kostbarkeiten überreich versehen waren (Abb. 64). Bon den edlen Benezianerinnen berichten Zeitgenossen, daß sie bei hervorgenden Festlichkeiten Perlen- und Seelsteinschmuck im Werthe von mehr als zehntausend Dukaten anlegten. Und am französsischen Hose, wo Franz I. den höchsten Luxus trieb, blieb man hinter dem stolzen und reichen Benedig nicht zurück (Abb. 68, 71, 74 u. 76).

In Italien, Spanien und Frankreich waren auch schon längst gewisse Luxusartikel in Gebrauch, die in Deutschland vorerst nur in den feineren Kreisen Aufnahme gefunden hatten. Hierzu gehören der Feder- und Fahnenfächer und die parfümierten Handschuhe. Die Fahnen- und Blattsächer wurden in Deutschland mit dem Namen "Muckenschleicher" belegt. Hier auch war im Winter bereits der Schlupfer, später "Muss" genannt, in Gebrauch. Die "guanti odoriseri" wurden vornehmlich aus Spanien und Italien besogen. Den höchsten Rus besaßen die aus cordoban de ambar, Leder mit Ambradust, gesertigten Handschuhe von Eordova. In Parfümerien glänzte schon damals das südstranzösische Grasse, eine Stadt, die noch heute ihren alten Ruhm gewahrt hat.

Auch des Taschentuches muß gedacht werden. Zuerst und schon vor langer Zeit hatte man Taschentücher in Italien benutzt. Mit Parsüm durchdustet, waren sie um die Wende des fünfzehnten Jahrhunderts bei Damen und Herren allgemein üblich. Nach dem italienischen "Fazzoletto" sind die deutschen Benennungen "Fazalet", "Fazilletlin" und "Fazenetlin" gebildet. In der alemannischen Mundart kommt noch jetzt der Ausdruck "Fazzinetli" vor. Als Dürer im Jahre 1520 auf der Reise nach den Niederlanden



Abb. 54. Die Schach fpieler. Gemälbe von Lucas van Leuben im Königl. Mufeum zu Berlin. (Berschiebene Kopfbebedungen um 1520. Männer mit entblößtem Hals.) (Zu Seite 48, 49 u. 51.)

kurzen Aufenthalt in Köln nahm, wurde ihm im Barfüßerkloster ein Imbiß gereicht und von einem der Mönche ein "Fazalet", wie es im Tagebuch heißt, geschenkt. Sogar reiche Bauern bedienten sich damals schon des Taschentuches. Im Rollwagenbüchlein des Jörg Wickram, Stadtschreibers zu Burckhaim im Elsaß, das im Jahre 1555 erschien, heißt es in dem Schwank vom schlauen Studenten, der zur Ergatterung milder Gaben einer Bäuerin vorlügt, daß er direkt aus dem Paradiese komme, wörklich: "Also geht sh" — nämlich die Bäuerin — "hinauf in die kammer über den kasten, da des hansen kleider lagen und nimpt etliche hembder, zweh par hosen und den gefüllten rock sampt

etlichen fazenetlin."

Dieses frühzeitige Vorkommen des Taschentuches bei den Bauern, so unbedeutend an sich, läßt immerhin erkennen, daß sich die Landbevölkerung gegen Tracht und Brauch der Stäbte burchaus nicht abweichend verhielt (Albb. 65). Gerabe in ben ersten Jahrzehnten ift ein sehr fortschrittlicher Geist in sie gefahren, der sich nicht allein in der regen Anteilnahme an ben Beftrebungen für eine soziale Reform ber unteren Stände, sondern auch in gewiffen Wandlungen der Tracht zu erkennen gibt. Die gewaltige, wenngleich erfolglos endende revolutionare Bewegung bes Bauernfrieges zeigt zur Genüge, daß die landlichen Maffen in Deutschland schon längst nicht mehr in Stumpffinn verharrten, vielmehr ebenso wie die gemeinen Leute in den Städten mit Macht nach oben zu dringen suchten. In die bäuerliche Tracht wurden mehr als früher Bestandteile des städtischen Kostums aufgenommen, wenngleich ber alte schlichte Rittel, ber ohne Schof nur mit einem Gurtel um den Leib zusammengehalten wurde, als Arbeitskleid noch immer in Ehren blieb. Aber die Fest- und Sonntagskleidung wurde eine andere. Überhaupt entstand im Laufe bes Jahrhunderts bas, was bisher gefehlt hatte: eine wirkliche Bolkstracht, jedoch nicht im Sinne einer Uniformierung, sondern in einer überraschenden Mannigfaltigkeit, gang entsprechend ber Berschiedenheit ber beutschen Stämme und Landschaften. Sie bilbete, nachdem sie alsbald in einen Zustand konservativen Verharrens geraten war, den Gegensatz zu der schnell wechselnden Modetracht, und sie überdauerte, da sie von dieser hinfort nur wenig annahm, die Jahrhunderte bis zur Zeit der allgemeine Dienftpflicht, ber Dampfichiffe und ber Gifenbahnen. Run wurden bis ins fernfte Tal neuer Beift und andere Lebensverhältniffe getragen, benen nichts Altes, am wenigften die Bolkstracht, standzuhalten vermochte. Was von dieser noch übrig geblieben war, wanderte, um vor gänzlichem Untergange gerettet zu werden, in die — Museen.

Das plögliche Erstarren der Bolkstracht hängt wesentsich zusammen mit der rückschrittlichen Bewegung, die im Laufe des sechzehnten Jahrhunderts begann, und mit der größeren Schnelligkeit des Modewechsels. Dem kurzen Freiheitsrausche, in dem man von einer Reform des Reiches an Haupt und Gliedern geträumt hatte, folgten alsbald das strenge Regiment des Landesvaters und die Lehre vom beschränkten Untertanenverstande. Macht, Lugus und Mode konzentrierten sich immer mehr bei den Fürsten und an den Höfen, während die Landeskinder in gehöriger Abhängigkeit und Zucht gehalten wurden. Unter diesen griff ein Geift der Devotion um sich, der sie unter Ber= zicht auf individuelle Freiheit und stolzes Selbstbewußtsein das Glück lediglich in landesväterlicher Huld und Anerkennung suchen ließ. Was oben geschah, wurde von allen, die da tiefer standen, als eine Leuchte betrachtet, nach der man sich zu richten habe. Ober mit anderen Worten: die Sofe mit ihrem Reichtum an Mitteln gaben ben Ton und die Mode an und ihnen nachzustreben, galt für vornehm und ehrenvoll. Der reiche Abel konnte und durfte diesen Modelaunen, die bald diese, bald jene kostspielige Neuerung auf den Thron setzten, unbehindert folgen, nicht aber das Bürgertum und noch viel weniger bas Bauerntum, benn ber Unterschied ber Stände wurde noch schärfer als in früherer Zeit ausgeprägt und zudem nahm im Laufe ber Zeit der Wohlftand in ber breiten Masse des Bolkes unter den schweren Kriegslasten in einer so schnellen Beise ab, daß Sparsamkeit und Ginfachheit dringend geboten waren. Während unter diesen Berhältniffen in der Entwicklung der bäuerlichen Tracht ein fast völliger Stillftand eintrat, wurde auch jene der bürgerlichen erheblich verlangsamt und in die Richtung bes Schlichten und Bescheibenen gebrängt. So find in vielen beutschen Städten gu



Abb. 55. Der Spaziergang. Stick von Albrecht Dürer. (Er mit tief ausgeschnittenem Wams, engen Hosen und kurzem Mäntelchen, sie mit tief ausgeschnittenem Wieber, langer Schleppe und Schnabelschuhen.) (Zu Seite 51.)

Beginn bes achtzehnten Sahrhunderts von den Bürgerfrauen Koftume getragen worden, wie fie vor hundert Jahren üblich gewesen waren. Beispielsweise legte man noch ben spanischen Reifrock an, den die Mode schon längst verworfen hatte. Man war eben ber spanischen Mobe noch gefolgt, aber bann infolge ber nieberschmetternden Schläge

des Dreißigjährigen Krieges stehen geblieben und "altfränkisch" geworden. Es war unter Karl V., als die spanische Mode einsetzte. Sie bilbete den Gegenfat zu der freien und flotten Tracht, die fich in den ersten Jahrzehnten des sechzehnten Sahrhunderts Bahn gebrochen hatte, aber fie ftand mit ihrer fteifen Grandezza in Sarmonie ju bem rudichrittlichen Beifte, ber nun zu walten begann. In bes Raifers Abern rollte spanisches Blut, benn seine Mutter war Johanna, die Tochter Jabellas von Kaftilien und Ferdinands des Katholischen von Aragonien. Als König Karl I. hatte er ben spanischen Thron bestiegen, und die Spanier nannten ihn ihren König Carlos. 3war hatte er die Communeros, die unter Anführung Pabillas zugunften der uralten nationalen Freiheiten gekämpft, schonungslos niebergeworfen und jede freiheitliche Regung erstickt, aber bafür hatte er bem spanischen Namen strahlenden Glanz verlieben, benn bas Land bes Cid war unter ihm eine Weltmacht geworben. Der Spanier fühlte fich ftolg, bag in bem Reiche feines Ronigs, ber in Italien, in Deutschland, in ben Rieberlanden, in der Alten und in der Neuen Welt gebot, die Sonne nicht untergebe, und er bequemte fich, fofern er bem Abel angehörte, ben Spuren bes Sofes in Etikette und Tracht zu folgen. Und dieser Sof gefiel sich im strengsten Zeremonial, in steifer Bornehmheit und ftarrer, feierlicher Pracht - von der mehr gemütvollen deutschen Art, bie am Hofe Maximilians I. geherrscht hatte, war keine Spur zu finden. Jest war spanische Mobe Trumpf — bas erkannten auch die meisten Höfe und ber Abel Europas an, indem sie willfährig den spanischen Fußstapfen folgten. Selbst ber frangösische Sof schloß sich nicht aus. Nur Italien bewahrte ein gewisses Maß von Selbständigkeit, indem es, geläutert durch seine große Runft, die allzu aufdringlichen Geschmacklofigfeiten der spanischen Mode abwies. Ebenso gingen einen besonderen Weg die deutschen Landsfnechte, die, unbekummert um die enge spanische Tracht, in der Liebhaberei für die gewaltigen Pluderhosen und die übrigen Bestandteile ihrer flotten, phantastischen Rleidung nach wie vor verharrten.

In ihren ersten Anfängen gab sich die spanische Tracht kleidsam und elegant, aber im Berlaufe weniger Jahre war fie verschroben und unnatürlich geworden. Zweifellos hat zuerft die Absicht vorgelegen, das Schlanke und Ebenmäßige einer Geftalt in schöner Beise zur Geltung zu bringen, aber da fich nicht jeder körperlicher Borzüge rühmen konnte, so blieben die Korrekturen mittels Ausstopfungen und Bulfte nicht aus. Seltsamerweise wurden diese im Handumdrehen zur Mobe, so daß sie auch von solchen Leuten angenommen wurden, die ihrer gar nicht bedurften. Hiermit war die spanische Tracht, die so berheißungsvoll begonnen hatte, in das Gebiet des Widerfinnigen und Grotesten

geraten, in dem sie bis zu ihrem Riedergange verblieb.

Bu den ureigensten Schöpfungen der spanischen Mobe gehören die Trikots, bie

steifen Halskrausen und die Reifrocke (Abb. 66, 67, 68, 69, 70 u. 71).

Es war um 1540, als die aus Seibenfäben geftrickten Beinkleiber auffamen. Sie schmiegten fich elaftisch um bas Bein und markierten beffen Formen in schärfster König Heinrich VIII. von England soll solche Seidentrikots zuerst getragen Un den meisten Fürstenhöfen fanden sie alsbald an Stelle der nur genähten Strumpfhosen begeifterte Aufnahme. Daß fie aber felbst in Diefen Rreisen noch mahrend einiger Jahrzehnte als besonders kostbare Luxusartikel betrachtet wurden, geht baraus hervor, daß Markgraf Johann zu Kuftrin 1569 an seinen Geheimen Rat Barthold von Mandelsloh schrieb: "Bartholde! ich habe auch seidene Strumpfhosen, aber ich trage fie nur bes Sonn- und Festtags." Ihr Verbrauch nahm erst zu, als das Stricken nicht mehr von der Hand, sondern schneller und einfacher von dem Strumpfwirkerftuhl besorgt wurde. Die von William Lee in Cambridge 1589 erfundene Strickmaschine, die fich aus etwa zweiundeinhalbtausend verschiedenen Teilen zusammensete, galt später als die fünftlichste und beste, obwohl sich mit ihr mehr als 344 Maschenreihen an einem Tage



Abb. 56. Die acht Kinder des Patriziers Konrad Relinger. Gemälbe von B. Strigel (1460—1518) in der Münchener Pinafothet. (Ausgeschnittene Kleider bei den Mädchen, gefüzte Hemden und Kuhmäuler bei den Knaben.) (Zu Seite 52.)

nicht herstellen ließen. In verbesserter Form ift sie bis ins achtzehnte Jahrhundert im

Gebrauch geblieben.

Daß die Halskrause aufkam, kann eigentlich nicht überraschen. Schon seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts war das Hemd nach oben hin immer mehr verlängert worden, bis es endlich unter dem Kinn einen natürlichen Abschluß in einer Borte oder bescheibenen Krause erhielt, die oberhalb bes Kragens zum Vorschein kam. Gine Berlängerung nach oben hin ging nicht mehr an, also suchte man nach einem Ausweg die Krause wurde verbreitert und, um das zu ermöglichen, vom Hemd getrennt und als selbständiges Kleidungsftuck ausgebildet. Dieser Wandlungsprozeß vollzog sich mit überraschender Schnelligkeit in wenigen Jahren, so daß bereits gegen 1560 die gewaltige Mühlsteinkrause, die Arose, fix und fertig war. Mehrere Ellen feiner Leinwand wurden, entsprechend ber Rundung bes Salfes in Wellen gelegt, mit Stärke und Brenneisen gesteift und in dieser Form mittels Draht zusammengehalten. Alle Welt war von der Mühlsteinkrause entzückt. Frauen und Männer fanden sie ungemein kleidsam und schwärmten für sie. Sogar Anaben und Mädchen im zartesten Kindesalter wurden mit dem originellen Kleidungsstück "beglückt", obwohl es für die Kleinen ein wahres Marterinstrument war. Nicht lange dauerte es, so bemächtigte sich auch die Berzierungskunst ber Krausen — sie wurden am Rande sein ausgezackt oder, wie es vornehmlich in Italien geschah, mit punto a reticella, der mit Knopflochstich ausgenähten Spitze, besetzt. Noch um 1615 klagt Friedrich Mefferschmid in feiner ju Stragburg gedruckten Ubersetzung bes von dem Italiener Antonio Maria Spelta geschriebenen Buches "Die kluge Narrheit", daß die Karrenräder, so man Kragen nenne, sicherlich zu einer Erweiterung ber Türen führen müßten, und daß es ein Unfug sei, jeden Monat die Form dieser Kragen zu verändern. "Welche Veränderungen," heißt es wörtlich, "oftmals mehr kosten, als bisweilen ein neues Kleid. Und ich weiß eine Person, die hat für einen dicken Kragen fünfzig Kronen spendiert." Um längsten haben sich die Mühlsteinkrausen bei den ehrfamen Patrizierfrauen Hollands und Deutschlands gehalten — in Holland waren sie noch in der zweiten Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts beliebt. Und fogar heute find fie nicht völlig verschwunden, denn fie gehören zur Amtstracht der Bürgermeifter und Ratsherren von Hamburg, Bremen und Lübeck und einiger Geistlichen lutherischen Befenntniffes, namentlich folcher in Siebenburgen, deren Amtstracht überhaupt fehr altertümlich geblieben ift (Abb. 64, 66, 71, 72, 81 u. 89).

Die riesigen Halskrausen, die bis zum Kinn, zu den Ohren und zum Hinterkopf emporgerückt waren, hatten zur notwendigen Folge eine Kürzung des Haares und des Bartes. Echt spanische Art war es, das Haupthaar kurz abzuschneiden und statt des gekürzten Vollbartes, wenngleich ihn Philipp II. beibehielt, einen kurzen Knebelbart und spizen Schnurrbart zu tragen. Die Frauen nahmen ihr Haar empor und ordneten es mit Hisse des Friseurs, dessen Kunst jest erst zur Blüte gelangte, auf dem Scheitel

zu reichen Coiffuren.

Im Gefolge der spanischen Krausen entwickelten sich die Manschetten. Sie erschienen anfangs sehr einfach als schlichte Kräuselung, dann anspruchsvoller mit Auszattelung oder Reticella, um später, nachdem das Zeitalter der Spizen begonnen hatte, im Berein mit den Spizenkragen ein wesentlicher Bestandteil der vornehmen Toilette zu werden.

Und nun der Reifrock! Wer seine Ersindung auf dem Gewissen hat, läßt sich nicht feststellen. An eine Ersindung ist auch kaum zu denken, denn er ist allmählich erwachsen auß der herrschenden Tendenz, das Vornehme im Steisen und Gemessenen zu suchen. Die Herren wattierten sich, um möglichst steis und glatt zu erscheinen, reichlich mit Wülsten und Kissen, und die Damen, die hinter ihnen nicht zurückstehen wollten, volldrachten mit den gleichen Mitteln an sich dasselbe Wunderwerk. Als das Auspolstern nicht mehr genügte, wurden Fischbein und Draht zu Hisse genommen und dann der Reifrock hergestellt. Nun erst war das Joeal erreicht — von der Taille abwärts erschien die edle Spanierin wie ein sich nach unten erweiternder Kegel (Abb. 71).

Den drei Hauptschöpfungen der spanischen Mode, den Trikots, der Halskrause und dem Reifrock, wurden auch die übrigen Bestandteile des Herren- und Damenkostums in



Abb. 57. Das Fest bei herrbes. Stich von Frael van Medenem. (Niederbeutsches Ballsest. Trachten um die Wende des 15. Jahrhunderts. Die Damen in geschnürten Meidern mit langen Schleppen und meist mit der gewaltigen Hornhanbe.) (Zu Seite 48 u. 52.)

einer Weise angepaßt, daß die steise Grandezza zum vollkommensten Ausdruck gelangte und der Hidalgo Don Quijote de la Mancha schon damals fertig war. Der vornehme Mann oder Knabe in spanischer Tracht steht mit dem "Ebenbilde Gottes" auf sehr gespanntem Fuße, denn alle Körperverhältnisse sind verschoben. Das kurz geschorene Haupt mit dem kleinen Barett oder steisen Hut auf der weißen Halskrause wie auf einem blanken Porzellanteller, die Arme sind nach oben hin infolge der Auspolsterung der Schultern unsörmig angeschwollen, die Brust ist durch ein Kissen, das unter dem kurzen, nur mit einem handbreiten Schoß versehenen Wams ruht, zu einem Hängebauch aus-



Abb. 58. Landsknechte. Nach einem Kupferstich von Albrecht Dürer. (Gehalvierte, zerhauene und zerschnittene Tracht.) (Zu Seite 55 u. 56.)

gewachsen, daher man auch von einem "spanischen Gänsebauch" redete, und die Hüften treten wegen der beiden Kissen, die dem Wams angenestelt sind und den ballonartigrunden Oberschenkelhosen die nötige Fülle verleihen sollen, über Gedühr vor, während im Gegensahe dazu die Beine von der Mitte der Oberschenkel dis zu den Schuhen unter den seidenen Trikots zu dünnen Stelzen geworden sind (Abb. 66, 69 u. 72). Wie sarbig und reich das Kostüm auch sein mag, so ist es doch ein Hohn auf den guten Geschmack und die gesunde Vernunft. Er wäre schön gewesen ohne die Kissen und Wattierungen, aber diese errangen nur allzubald die allgemeine Gunst und vernichteten das, was gut begonnen war.

Bei der Ausbildung der einzelnen Kleidungsstücke wurde großer Reichtum entfaltet. Die spiken, knappen, absahlosen Schuhe bestanden aus Leder oder hellem Stoff, Tuch,



Abb. 59. Ein Tanzsest unter Bürgern. Stich von Matthäus Zasinger. (Phantastische Tracht um die Wende des 15. Jahrhunderts.)
(Zu Seite 52.)

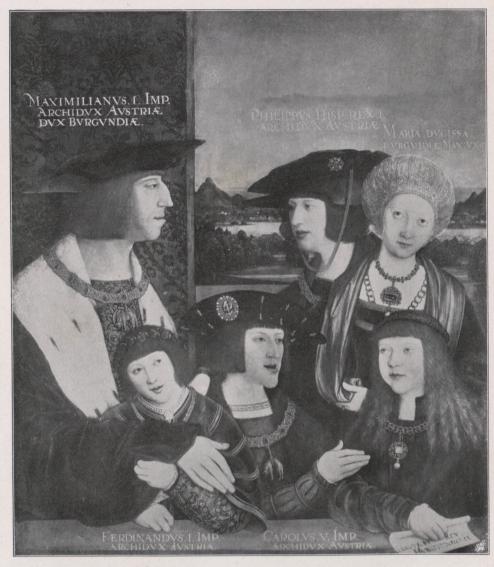

Abb. 60. Kaiser Maximilian und seine Familie. Gemälbe von B. Strigel in der k. k. Gemälbegalerie zu Wien. (Der Kaiser und seine Kinder tragen als Haartracht die Kolbe.) (Zu Seite 59 u. 60.)

Seibe ober Samt, mit unterlegten Schlitzen und zuweilen mit Goldstickerei, die glatten Trifots aus Florettseide und die kurzen Oberschenkelhosen aus vielen bestickten Bandstreisen, zwischen denen ein kostbarer Unterstoff zum Borschein kam. Für das enge Bams wurde mit Borsiede Seide oder Samt verwandt. Die Muster dieser Stoffe waren nicht mehr wie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts groß gehalten, sondern in Rücksicht auf die enge, geschlitzte Tracht erheblich kleiner, und zwar gewöhnlich als Palmetten in Feldern aus Kanken und Bändern. Später, gegen Schluß des Jahrhunderts, kamen die Streumuster auf — kleine, ineinandergerollte Blütenzweige, die unter sich in keiner Berbindung stehen und berart in Reihen gesetzt sind, daß die der einen nach rechts, die der anderen nach links weisen (Uhb. 76). Bon besonders reizvoller Wirkung sind die Samtgewebe, bei denen die Zweige aus geschnittenem oder ungeschnittenem Samt frei auf dem Atlasgrunde

liegen. Gold gelangte für sämtliche kleine Muster nicht mehr zur Verwendung. Auch ohnedem wurde dem Wams an den Höfen durch unterlegte Schlize, goldene Borten und einen außerordentlichen Auswand von Schmuck, insbesondere von Perlen, die geradezu pfundweise zur Anwendung kamen, die höchste Pracht verliehen. Nicht minder kostbar war das kurze, meist mit Pelz verdrämte Mäntelchen, das knapp dis zu den Höften reichte und mit oder ohne Ürmelschlize versehen war. Ein seidenes Barett, schmalkrempiger und höher als das der früheren Zeit, oder ein steiser, schmalkrempiger, schwarzer Hut mit flachgewöldtem Boden bildete, schief aufgesetzt, die Kopsbedeckung. An der linken Seite hing in einem Wehrzehenk der ziselierte und vergoldete Degen und an der rechten Seite der kurze Stoßdegen, den im Kampse die Linke führte, während die Rechte zu gleicher Zeit mit dem Degen socht. Vildnisse hervorragender Personen stellen diese häusig noch mit der sogenannten Halbrüstung dar, bestehend aus einem keinen Kettenhemd, das über Wams und Ürmel gezogen ist, aus einem Küraß, dessen Bruststück in der Witte eine Schneide bildet und gleich dem Wams in einen tiesen Gänsebauch ausläust, und aus einem hohen Eisenkragen, der sogenannten "Halsberge", über der

noch die unvermeidliche Krause sitt.

Wie die Herren dem Gänsebauch huldigten, so die Damen der tief herabgesent= ten Schneppe bes Leibchens und der Schnürbruft, die nun in der vornehmen Well allgemein üblich wurde. Die Schneppe, die Schnürbrust, der fegelförmige Reifrock, die nach oben an= schwellende Ausstop= fung der Armel und der Schulterpuffen, die große Halskrause und das kleine Sütchen, das schief auf dem Haupte thronte, ergaben insgesamt eine Disharmonie der Figur, die jener ber Herren nicht nach= stand und besonders bei kleinen Perso= nen in abscheulichster Weise wirkte (Abb. 68). Von den völlig glatt und faltenlos über den Reifrock ge= spannten beiden Klei= bern war, um das untere sichtbar wer= den zu lassen, das obere mit Ueber-Sack oder Hängeärmeln



Abb. 61. Bilbnis einer jungen Dame. Gemälbe von Lukas Cranach in der Nationalgalerie zu London. (Teutsche Tracht zwischen 1520 u. 1530. Kopf mit Kalotte.) (Zu Seite 61.)



Abb. 62. Trachtenbild aus ber Zeit ber beutschen Renaissance. Zeichnung von Hans Holbein. (Frau in Festkleibung.) (Zu Seite 61 u. 62.)



Abb. 63. Trachtenbild aus ber Zeit ber beutschen Renaissance. Zeichnung von hans holbein. (Zungfrau in Gretchentracht.) (Zu Seite 61 u. 62.)

versehen und von der Taille abwärts keilförmig ausgeschnitten. Ein neues Kleidungsstück war die Mantilla, der große durchsichtige Frauenschleier, der auf dem Kopfe befestigt wurde und den Oberkörper umhüllte. Später wurde mit dem Namen "Mantilla" ein kleines, leichtes Frauenmäntelchen bezeichnet, das noch vor einigen Jahrzehnten stark in Mode war. Die aus Seide gestrickten oder aus mattem Leder gesertigten Handschuhe wurden bei Hofe fast sied der linken Hand getragen. Dem Taschentuch gab man bereits spitzenartige Kanten. Die Schuhe, wie jene der Männer aus Tuch, Seide oder Sam' hergestellt, verschwanden vollkommen unter den langen Kleidern. Wer die Straße betreten wollte, legte noch hölzerne Überschuhe an. Aber von Gehen war nicht viel die Rede, denn die vornehmen Damen liebten es, sich in Sänsten tragen zu lassen oder in prunkvollen Karossen zu sahren, die seit dem dreizehnten Jahrhundert, da man sie in Frankreich erfunden hatte, wesentlich verbessert waren.

Während der ersten Zeit ihres Bestehens war die spanische Tracht sehr farbenreich, aber unter Philipp II. trat ein Umschwung ein, denn der König liebte die dunklen Farben. Wesentlich wurde hiervon das Herrenkostüm beeinflußt, das später auf Beranlassung des Königs schwarz getragen wurde. Das schwarze spanische Herrenkostüm galt nun als besonders vornehm und wurde vom Abel an den Hösen stark bevorzugt. Die Damen hielten sich nach wie vor an volle Farbe, nur in den Niederlanden begann sich die schwarze Tracht auch bei den Frauen einzubürgern, um im siedzehnten Jahrhundert in Holland entsprechend dem protestantischen Puritanertum die alleinsherrschende zu werden. Überhaupt läßt sich beobachten, daß von nun an in der Volkstracht der verschiedenen Länder bei den Protestanten das schwarze Kostüm in Aufnahme

kommt, während die Katholiken an dem bunten festhalten.

Eine wunderliche Wandlung erfuhr die spanische Mode in Frankreich. Ratharina von Medici hatte der italienische Geschmad vorgeherricht, aber unter Seinrich III., ber in seinen weibischen Gewohnheiten sich sogar herbeiließ, seiner Gemahlin die Krausen zu steifen und die Saare zu ordnen, nahm die Borliebe für die spanische Tracht zu. Der Rönig und seine Lieblinge, Die Mignons, stolzierten in spanischem Roftum einber, und ebenso die Königin und ihre Hofdamen. Man war bestrebt, das Spanische zu verbessern, und zwar durch Übertrumpfen aller Absonderlichkeiten (Abb. 73 u. 74). Vornehmlich kongentrierte man seine Erfindungsfraft auf ben Reifrod, ber verschiedene Formen erhielt zuerst eine geschweifte Glockenform, dann eine solche, bei welcher der Rock infolge unterlegter Billfte von den Hüften weit abstand, um sich nach unten mit einer Tonnenschwellung gu fenken. Spottvögel belegten die neuen Reifrode mit den Namen "Bertugades" ober "Bertugadins", zu beutsch "Tugendwächter". Es waren fürchterliche Gefängniffe, die ben Damen jede Bewegung erschwerten, zumal die Schnürbrust noch enger als früher zusammengezogen, das Leibchen noch tiefer als bisher schneppenartig gesenkt und die Zahl der Armelpuffen auf fünf bis sechs erhöht war. Als die Kleider wieder tief ausgeschnitten wurden, wählte man statt der Krause einen hochstehenden, vorn offenen Spigenkragen, der oft so breit war, daß er bis zur äußersten Grenze der Schultern reichte (Abb. 75). Dementsprechend wurden die Manschetten zu gewaltigen Stulpen verlängert. War der Rragen in masvollen Dimensionen gehalten, so konnte er als ein Fortschritt gelten, zumal er für einen schönen Damenkopf einen vortrefflichen Hintergrund bildete, aber in der Übertreibung ftand er der steifen Krause an grotesker Wirkung nicht nach.

Den Italienerinnen ist wieder nachzurühmen, daß sie sich zu allen diesen Geschmackslosigkeiten nicht verstiegen haben (Abb. 76). Becellios Trachtenbuch liesert den Beweis, daß weder die übertriedenen Reifröcke, noch die Auspolsterungen, noch die Kragenungeheuer nach dem Geschmack der italienischen Frauen waren. Die herrlichen Gewänder, in denen Tizian, Beronese, Palma und die anderen Großmeister des Einquecento ihre Gestalten vorsühren, sind keine Produkte der Phantasie, sondern solche, wie sie in Wirklichkeit gestragen wurden. Dem italienischen Kostüm ist noch immer ein freier Faltenwurf geblieden, der besonders dei Festtoiletten zu großer, echt künstlerischer Wirkung kommt und jedes Malerherz in Entzücken versehen muß, während dem französischen die bizarren Ersindungen

der launischen Mode mehr ein kleinliches Gepräge verleihen (Abb. 77 u. 78).

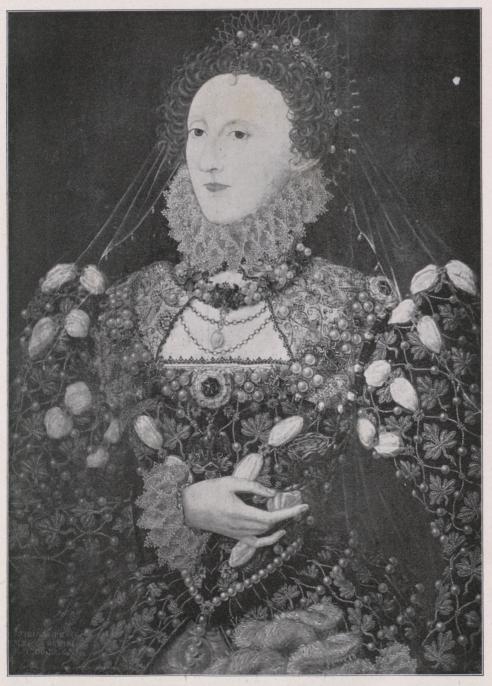

Abb. 64. Königin Elifabeth von England. Gemälbe eines unbekannten Meisters in der National-Porträt-Galerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Walker & Boutall in London. (Zu Seite 63, 68 u. 86.)

Unter Margarethe von Balvis, der ersten Gemahlin Heinrichs IV., die ebenso ezzentrisch wie prachtliebend war und ihre Zeit vornehmlich mit dem Ausklügeln neuer koftümlicher Überraschungen verbrachte, trat in der Richtung zum Absurden keine Anderung ein. Erst unter Maria von Medici, der zweiten Gemahlin des Königs, lenkte der französische Mobegeschmad wieder in eine Bahn ein, die zum Bernünftigen und Schönen führte. Für die Bertugadins war in den Salen des Luxembourg, den Desbrosses "würdig der ersten Frau der Welt" erbaut hatte, kein Raum — sie wurden als ungehörig verworfen und von dem Strome der neuen Zeit und der neuen Mode hinweggeschwemmt. Eine merkwürdige Nachblüte erlebten sie nur noch in Deutschland.

Die Damen der beutschen Fürstenhäuser haben, wie so manches Bildnis in den Uhnengalerien zeigt, die Bertugabins noch in den breißiger und vierziger Jahren bes siebzehnten Jahrhunderts mit Wohlgefallen getragen. Und die Bürgerfrauen in Deutschland und vornehmlich die in Holland schwärmten in dieser Zeit noch immer für den alten spanischen Reifrod in Regelform ober für die plissierten und mit Filz glodenförmig ausgesteiften Rode. Auch schmudten vornehme Frauen und besonders Witwen ihr Saupt gern mit ber Stuart-Haube, einer frangofischen Erfindung, die ihren Namen nach ber unglücklichen schottischen Königin erhalten hatte, während die volkstümliche Tracht an bem Haarnet festhielt, beffen breiter Golbstoffrand das Gesicht umrahmte und an den beiden Seiten jpit vorsprang (Abb. 79).

Das sechzehnte Jahrhundert war zu Ende gegangen. Immer finfterer gestaltete

sich der politische Horizont; man spürte, daß ein gewaltiges Unwetter gefahrdrohend herannahe, und es entlud sich als Dreißig= jähriger Krieg mit verheerender Gewalt vornehmlich über Deutsch= land, den Wohlstand und die Kraft der Bewohner auf lange hinaus untergrabend. Aber auch in dieser schweren Zeit, in der die meisten Bölker Europas furchtbar gelitten haben, raftete die ewig schaffende Mode nicht — unter dem Waffen= geklirr und dem Donner der Kanonen gestaltete sie neue Trachtenformen, benen sich jeder unterwarf, der in der Gesellschaft nicht zurückstehen wollte. VIII.

Abb. 65. Bauernpaar. Stich von Albrecht Durer. (Ländliche Tracht in ber Wegend von Murnberg.) (Bu Geite 64.)

## Aus der Zeit der Perücken und des Zopfes.

Das deutsche Land ist in Aufruhr, der Religionsstreit tobt hin und her, die Kriegsfackel leuchtet mit unheimlichem Schein in die Zeit. Jahre auf Jahre schwinden dahin, aber immer gewaltiger lodert die Fackel empor, denn in dem Banne entfesselter Leidenschaft



Albb. 66. Bilbnis des Emanuele Filiberto mit dem Hofzwerg. Gemälbe von Jacopo Argenta in der Königlichen Galerie zu Turin. (Spanische Tracht.) Nach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz. (Zu Seite 66—70.)

mollen die Gegner von Frieden nichts wissen. In gang Europa spricht man nur pom großen Kriege, der auf beutschem Boden wütet, und man gewöhnt fich an den Maffenlärm, als ob er zum täglichen Leben gehöre. Der Solbat ift der Herr der Beit und gibt ben Ton an. Wo er hinkommt, duden fich die Bauern und Bürger und stehen sie ihm diensteifrig zur Verfügung, damit er gnädiglich mit ihnen verfahre. Sein Selbstbewußtsein ift gewaltig gestiegen, benn er weiß, daß in seiner Fauft bie Macht ruht, und diese gewichtige Stellung spiegelt er wider in seiner Tracht, die sich flott, frei und verwegen ausnimmt. Er hat die Werkstatt oder den Acker fahren gelaffen und ift zu ben Jahnen geeilt, um fich nach Kräften herumzuschlagen, Abenteuer zu suchen. Gold zu gewinnen, Sauptmann ober noch mehr zu werden, ein ungebundenes Leben zu führen. Und hat er wirklich eine Staffel erklommen, fo schaut er mit Berablaffung auf die armen Schächer Die fich in ben niederen Regionen bewegen. Ungetan mit dem Wams und dem armellosen Leder-Collet, um den Hals den Leinenober aar ben Spigenkragen, auf bem Haupte den gewaltigen Filzhut, von dem die Straugenfeder wie ein Fuchsichwanz nach hinten herabwallt, an den Beinen die hohen Reiterstiefel mit den angeschnallten riefigen Sporen, quer über die Bruft das Bandelier ober um die Suften die bauschige Feldbinde und an der Seite den mächtigen Ballasch mit Rorb ober ben Degen, so bunkt er sich unendlich groß und bedeutend. Test und energisch tritt er auf, mag es in ber Stube bes Bürgers, mag es im eleganten Salon fein, und wenn er fich im Quartier niedergelassen hat, sich ben Knebelbart à la Wallenstein streicht und beim wohlgefüllten humpen vom Schlachtendonnerwetter und von seinen Seldentaten berichtet, bann laufchen atemlos und gespannt alle, die ba gekommen sind. Rein Bunder, wenn da das junge Bolk, das noch nicht flügge geworden ist, und mancher ehrsame Jüngling, ber gar nicht baran benkt, Bulver zu riechen, wenigstens in ber Rleibung ben großen Kriegsmann zu fopieren sucht. Je langer ber Krieg bauert, um so mehr nimmt diese eigenartige Stimmung für das friegerische Element in der Tracht gu, bis gwischen 1630 und 1640 bie Dobe à la Wallenstein in polifter Blüte fteht. Sie bleibt nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern verbreitet fich über fast gang Europa, vornehmlich über Standinavien, Danemart, die Niederlande, Frankreich und England. So fteht ber beutsche Soldat bes Dreißigjährigen Krieges wie ehemals ber deutsche Landsknecht an der Spitze der Modebewegung, bis endlich der Friede eine neue Modebewegung herbeiführt (Abb. 80, 82, 83 u. 85).

In der Tracht der vornehmen Herren und Damen ist der spanische Grundthpus kaum noch zu erkennen, hat doch die soldatische Mode alles Steise und Gedrechselte völlig hinweggenommen. Die Rubens, Van Dyck, Jakob Jordaens, Cornelis de Boß, Joachim Sandrart, Christoph Paudiß, Philippe de Champaigne, Pierre Mignard und alle anderen Meister lassen diese Wandlung in ihren Vildnissen deutlich erkennen. Mögen sie auch Angehörige der höchsten Kreise gemalt haben, immer kommen im Kostüm das Flotte und Ungezwungene zum Ausdruck. Eine bessere Tracht konnten sich die Waser kaum wünschen, denn sie wirkte breit, groß, krastvoll und bedeutend, troß der Spizen, die zu ihr gehörten. Die zarten Gebilde der Nadel und der Klöppel erschienen sogar notwendig, um das Kostüm in seiner wuchtigen Wirkung etwas zu mildern und mit dem Schimmer des Eleganten zu umgeben. Spizen ziehen sich um den Hals, um die mächtigen Stulpen, um den Innenrand der gewaltigen Keiterstiesel hin und kleine Ornamente von Spizen sind an Wams und Hosen geheftet. Eine Leidenschaft für Spizen war ausgebrochen, die sich in der Folgezeit immer mehr steigerte und zu einer wahren Manie ausartete. In maßloser Verschwendung sind dieser Liebhaberei Reichtümer geopsert worden.

Da die Haare wieder lang getragen wurden, erwies sich die steise Mühlsteinkrause der neuen Mode sehr ungünstig. Man nahm der Kröse das Untergestell von Draht, steiste sie nicht mehr, machte sie dünner und ließ sie schlapp nach unten sallen. Aber auch das genügte nicht — die Damen hesteten den Ausschnitt des Kleides mit Spitzen aus und ließen die Kröse als altfränkisch verschwinden (Abb. 81, 85, 86 u. 87). Die offenen Spitzenkragen wurden immer moderner und schließlich der breit über die Schultern herabfallende Kragen, der in seiner einsachsten Art von Leinen und in seiner kostbarsten aus



Abb. 67. Lornehmer Ebelmann. (Spanische Tracht.) Gemälbe von Nitolas Reuschatel in der Galerie zu Kassel. (Zu Seite 66-70.)

Spizen von Brüssel, Benedig oder Genua bestand. Die Herren trugen diese breiten, gesappten oder gezackten Spizenkragen noch mehr als die Damen. Sie segten ihn, um seine schöne Zeichnung, seine Kanken, Blumen, Würmchen, Stege und Pikots oder Dornen recht zur Gestung zu bringen, auf ein dunkelsarbiges Samts oder Tuchwams, so daß er sich scharf von dieser Unterlage abhob. Sogar zum Harnisch der Halbrüstung wurde er getragen. Ein besonders schönes Beispiel bietet das von Ban Dyck gemaste Bildnis des Prinzen von Savoyen in der Gemäldegalerie der Königs. Museen zu Berlin (Abb. 82 u. 83). Natürlich war die Qualität der Kragen sehr verschieden — unter fünfs dis sechshundert Mark nach unserem Gelde aber waren schöne Exemplare nicht zu erhalten. Von denen Venedigs waren die feinsten die der sogenannten Rosenspitze, deren Blumen wie kleine Rosen mit frei aussliegenden beweglichen Blättern gebildet waren. Hierdurch wurde der

Reiz der trefslichen, fräftig und bestimmt gezeichneten Benezianerspiße noch wesentlich erhöht. Die Genuesen glänzten mit meisterlich gearbeiteten Kragen in Ligenspiße, die don edelster Zeichnung waren. Benezianer und Genueser Spißen fanden vornehmlich Singang in Frankreich, wo sie schon Maria von Medici bevorzugt hatte. Gewissermaßen unter Spißen groß geworden, hegte die Königin für solche Kunstwerke der Nadel die höchste Borliebe; sie hat daher der Spißenmode in kräftigster Beise vorgearbeitet. Die Spißen von Brüssel mit ihrem seinen durchsichtigen Reseau traten den italienischen würdig zur Seite. Der unmerklich hervortretende Umriß der Blumen dieser Brüsseler Nadelspißen bestand nur aus einem sorgfältig übernähten Faden. Es waren duftige, zarte Gebilde, die mit Recht das allgemeine Entzücken hervorriesen. Da der Bezug aussländischer Spißen ins Ungemessene stieg und Frankreich Unsummen kostete, sah sich Mazarin endlich genötigt, ein Einsuhrverbot gegen sie zu erlassen und ihren Berbrauch zu beschränken. Aber um so mehr wurden sie in anderen Ländern getragen. Ebensosehr waren die spanischen Gold- und Silberspißen begehrt — sie wurden als Besat verwendet oder den Kleidern, sogar den Wämsern aus brabantischem Tuch, appliziert.

Der für Bams. Mantel und Sofen benutte Stoff ftand zur Roftbarkeit ber Spigen in angemessenm Berhältnis. Neben bem feinsten Tuch tamen Samt und Seibe gur Berwendung (Abb. 87 u. 89). Fürftliche Personen trugen auch wohl den sogenannten Goldmoor, bem Blumen von Gold ober Gilber eingewebt waren, wenn gleich biefes Durchschießen fleingemufterter Stoffe mit Golbfaden ftark in Abnahme gekommen war. Besonders prachtliebend war in dieser Beziehung König Christian IV. von Dänemark, von bessen Rleidungsftuden noch zahlreiche im Schlosse Rosenborg zu Ropenhagen aufbewahrt werden. hier gewinnt man überhaupt von dem Koftum der damaligen Zeit eine klare Anschauung. Das Wams besitt eine hohe, ziemlich weite Taille mit verhältnismäßig langen Schößen, einen Stehfragen und an ber Schulter, wo fich ber nach unten ftark verjungte Urmel ansett, eine Rappe ober einen schmal übergreifenden Borftog. Die Armel find an ihrer unteren Seite furz geschlitt. Samtliche Nahte find mit einer glatten und ftarken Borte besett. Der Verschluß des Stehkragens und des Wamses geschieht durch Rugelknöpfe nebst Schlingen ober ligenartig ausgenähten Knopflöchern. Die Sosen enden mit ftarter Berjüngung unterhalb der Kniee. An den vorn abgestumpften Stiefeln von ungeschwärztem Leder setzen sich Schäfte an, die sich ziemlich fest um die Knöchel legen, nach oben erheblich erweitern, hoch über das Knie hinaufreichen und sich nach Belieben des Trägers umichlagen laffen. Der Spann bes Stiefels ift bedeckt von dem angeschnallten Sporenleder, durch das der Riemen gezogen ift, der den Sporn hält. Dieser besteht aus ber schmalen, gebogenen Stange mit bem großen Stachelrad und figt hoch unter bem Knöchel (Abb. 83). Über bem breiten Rande des schwarzen Filzhutes wallen zwei Straugenfedern weit nach hinten. Bon ber rechten Schulter gieht fich die seibene Feldbinde quer über die Bruft zur linken Sufte, bier einen bauschigen Bogen bildend und mit ben Enden fast bis zur Erbe herabfinkend. Der Degen hängt entsprechend ber Sitte ber Beit schräg nach hinten. Stulpenhandschuhe von weichem, hellem Leber beden die Sände. Bu alledem ein großer Bruffeler Spigenkragen, breite Spigenmanschetten an den Stulpen, Spikenmanichetten an ben Stiefelichäften und palmettenartige Ornamente von Silberposamenterie an den geschlitten Urmeln und an den Seiten der Hosen. Gin großer, mit Seide gefütterter Radmantel ohne Armel und mit einem breiten, viereckigen, zurudgeschlagenen Kragen, ber am Halse durch eine goldene Schnur mit Quaften gehalten wird, tritt noch hinzu.

In Paris putte man dieses Kostüm noch seiner und eleganter auf. Die dortigen Modeherren gaben ihm gewissermaßen den letzten Schliff, indem sie die Feldbinde noch malerischer drapierten, die Spitzen noch reicher anordneten, die Schäfte der Stiefel tief herabsinken ließen, so daß die Hosen mit den Spitzenkanten besser zum Vorschein kamen; das Wams bestickten sie mit bunten Schleisen und Rosetten, den als Faveurs bezeichneten Liebesgaben der Damen, und das Haar ließ man in zierlich gebrannten Locken zu den Schultern ringeln. Monsieur à la mode, wie man solchen Modesex nannte, der in kriegerischer Tracht mit klingenden Sporen über das Pariser Pflaster stolzierte und in den Salons

mit Helbentaten renommierte, obwohl er nie ein Schlachtfelb gesehen hatte, machte auch Mobe in anderen Ländern, Deutschland nicht außgenommen.

Überhaupt war Paris das Ideal der vornehmen Welt geworden. Maria von Medici, die geistvolle Beschützerin von Kunft und Wissenschaft, hatte den französischen Sof zu dem feinsten Europas gemacht, und Ludwig XIII., der die Regierungssorgen großmütig dem Kardinal Richelieu überließ, war bestrebt die Feinheit ber Formen mit leichtem Lebensgenuß zu verbinden. Man bewunderte die Grazie der französischen Damen, bas galante Benehmen ber Kavaliere und das vornehme Getriebe und die feine Geselligkeit in den Salons. Jeder pries die Eleganz der französischen Lyrik, die in François de Malherbe ihren Chorführer gefunden hatte, und den klaffischen Geift der Akademie, die den stolzen und großartigen Alexandriner zur einzig gültigen Form für Drama und Erzählung erhoben hatte. Dieselben Leute, die sich heute an Honoré d'Urfés berühmtem Schäferroman ergötten, vertieften sich morgen mit Begeisterung in bes jungen Corneille Trauerspiel "Le Cid". Was gelesen wurde, war ziemlich gleichgültig, wenn es nur ben französischen Stempel trug. Und bei allebem das Staunen vor dem diplomatischen Geschick eines Richelien und eines Mazarin. Ja, Frankreich war beneidenswert und anbetungs= würdig. Wer es vom hohen deutschen Adel möglich machen konnte, sandte seine Söhne mit einem erfahrenen Mentor nach Paris, um gesellschaftliche Formen und höhere Bildung zu erlernen. Französisch wurde gesprochen, französische Sitte und Mobe wurden nach-



Abb. 68. Kurfürstin Anna von Sachsen. Gemälbe von L. Cranach in der Galerie zu Dresden. (Spanische Tracht.) (Zu Seite 63, 66 u. 73.)

geahmt und französischer Esprit zu erreichen gesucht. Wer noch echt deutsch dachte, hegte über diese Bevorzugung des Fremden bitteren Groll. Damals war es, als die Satire gegen den Monsieur à la mode losdrach und sich zahlreiche Spottgedichte über ihn erspossen. Eins der besten rührt von dem Obersachsen Georg Neumark her, der seinem Monsieur à la mode, Consucius von Olla Potrida, folgendes Lied in den Mund legt:

"Reverirte Dame, Phönix meiner ame, Gebt mir Andieng. Eurer Gunst meriten Machen zu Falliten Weine patieng. Ach, ich admirire Und fonsiderire Eure violentz; Wie die Liebesflamme Mich brennt sonder blasme Gleich der pestilentz."

Diese Satire hat ebenso geringen Nutzen gebracht wie der Palmenorden und die anderen, zur Abwehr des Fremdländischen begründeten Gesellschaften. In der Folgezeit nahm sogar die Zahl der messieurs à la mode noch erheblich zu. Paris rückte immer mehr in den Vordergrund der Mode. Wenn die kleinen französischen Junker schon im Alter von zehn Jahren, wie sich aus gewissen Radierungen und Kupferstichen Abraham Bosses



Abb. 69. Bilbnis bes Prinzen Christian. Gemälbe von Lukas Cranach in Morizburg. (Spanische Tracht.) (Zu Seite 66 u. 70.)



Abb. 70. Bilbnis ber Prinzessin Marie. Gemälbe von Lukas Cranach in Morigburg. (Spanische Tracht.) (Zu Seite 66.)

ersehen läßt, mit herabschlobernden Reiterstiefeln, Sporen und großen Spigenkragen zur Schule gingen, so wurde in Deutschland auch dieser Unsinn für nachahmenswert befunden. Die Wallensteinmode war deutschen Ursprungs, aber nun erhielt man sie in sehr charakterloser Korm von Krankreich zurück.

Im Gegensatze zu den Reiterstiefeln und der übrigen kriegerischen Ttacht erscheint salonmäßiger und seiner eine andere, die mehr die spanischen Nachwirkungen verspüren läßt. Zwar gehören auch zu ihr das Wams, der breitrandige Hut, der Spitzenkragen und die Spitzenmanschetten à la Wallenstein, aber nach unten ist das Kostüm verändert: es besteht aus ziemlich weiten Kniehosen, langen, engen Strümpsen, die samt den Hosen unter dem Knie von einem Bande mit Spitzenkante umschlossen, dund aus seidenen Schuhen mit Schleisen oder aufgesetzen Kosetten von Spitze oder farbiger Seide. Das ist die Tracht aller derzenigen Männer, die an der kriegerischen keinen Geschmack sinden (Abb. 85). Auch Künstler wie Kubens und Van Dyck bevorzugten dieses kleidsame und bequeme Kostüm, das von der spanischen Enge nichts mehr an sich hatte. Rubens wählte für dasselbe dunkse Farben, meist sogar ein intensives Schwarz, wie denn die schwarze Tracht

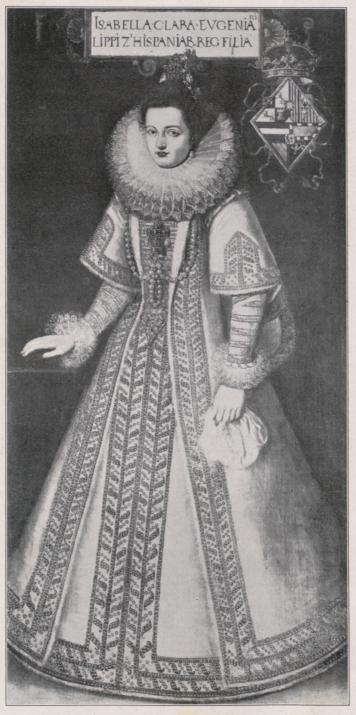

Abb. 71. Prinzeffin Jabella, Infantin von Spanien. Gemälbe eines unbekannten Meisters im Museum zu Bersailles. (Spanische Tracht.) (Zu Seite 63, 66 u. 68.)

im siebzehnten Jahrhundert unter spanischer Nachwirkung flandrische Mode wurde. Daß Rubens sich sehr elegant und zudem sehr malerisch getragen hat, läßt sich aus seinen verschiedenen Selbstbildnissen erkennen. Er ist der Aristokrat unter den Künstlern seiner Zeit und spiegelt diese bevorzugte Stellung in seiner äußeren Erscheinung und in

seiner ganzen Lebensweise glänzend wider.

Von dem friegerischen Geiste des Zeitalters konnte auch die Damentracht nicht unberührt bleiben. Vornehme Frauen setzten an Stelle des Baretts ben breitrandigen, mit wallenden Straußensedern geschmückten Filzhut aufs Haupt und sahen darüber hinweg, daß er noch vor wenigen Jahrzehnten die Kopfbedeckung der Bauern gebildet hatte (Abb. 86). In der Haartracht kommt das flotte, freie Element gleichfalls zur Geltung. Die frühere Schüchternheit, die dazu geführt hatte, das Haar mehr oder weniger unter der Haube zu verbergen, war geschwunden, und statt ihrer hatte eine gewisse Emanzipation Blat gegriffen, unter deren Wirkung das Haar sichtbar und etwas wild getragen wurde. In der Mitte gescheitelt, sank es zu beiden Seiten des Gesichts in kurzen gekräuselten Bauschen herab, während es hinten zu einem kleinen, von einer Perlenschnur umgebenen Nest von Flechten geordnet war. Biele Damen zogen vorn noch einen Querscheitel, von dem sie eine Reihe kurzer Lödchen in die Stirn fallen ließen. Bolle Lodenfrisuren kamen ebenfalls vor. Die Tendenz ging dahin, die Frisur nicht hoch aufzutürmen, sondern flach zu halten und nach unten zu senken, um das Gesicht malerisch zu umrahmen (Albb. 86). Das kurze krause Gelock in Verbindung mit dem schief aufgesetzten breitrandigen Filzhut und den wallenden Straußenfedern verlieh dem weiblichen Ropf einen Zug ins Männlich-Verwegene. Daß die Männer den Ton in der Tracht angaben, ift auch aus anderen Anzeichen zu erkennen. Nachdem die Schneppe des Leibchens mittels Fischbeinstangen und Blankscheite eine berartige Berlängerung erfahren hatte, daß fie fast über ben ganzen Unterleib reichte, wurde sie ebenso wie die mannigsaltigen Reifröcke, Ausstopfungen und Armelpuffen außer Mode gesett. Getreu ihrem Grundsate, stets ins Extrem zu verfallen, sprang die Mobe zu bem furzen Leibchen über. Dann aber wandelte fie Diefes in eine Sacke mit furgen Schößen um, die fich folbatisch wie das Wams der Männer ausnahm, zumal fie schmal umgürtet und vorn nicht geschnürt, sondern geknöpft ober zugebunden wurde. Auf bem Rücken und ben Schultern lag ftraff gespannt ber Batisttragen mit breitem Spigenbesat, mahrend vorn ber weite Halsausschnitt mit Spige garniert und häusig verhüllt war (Abb. 87). Die Mode der schräg aufsteigenden Spitzenkragen, wie fie Rubens in dem Bildnis seiner zweiten Frau, der schönen Belene Fourment, und in dem Porträt ber Frau des Charles Cordes in reizvollster Anordnung vorführt, war um 1640 schon stark in den Hintergrund getreten (Abb. 88). Die weit geblähten Urmel wiesen von der Achsel bis jum Sandgelenk einen langen Schlit auf, in bem farbiger Unterftoff oder feiner Batist loder und faltig zum Borschein kamen. Zudem entstanden, da der geschlitte Armel in ber Mitte und unten burch Schleifen zusammengehalten und etwas eingezogen wurde, zwei faltige Bauschen, welche die malerische Wirkung noch wesentlich erhöhten. frauselte Spitenmanschetten und später glatte Stulpen mit Spitenkanten von beträchtlicher Länge traten hinzu. Allgemein beliebt war es, die Robe, die nach dem Abkommen ber Reifröcke nicht mehr glatt gespannt, sondern faltig war, mit der Linken graziös aufzuheben, um das Unterfleid möglichst sichtbar zu machen und mit seiner Farbe wirken zu lassen. Reben Tuch, Samt und Seibe wurde auch schon Baumwollenzeug getragen. Es scheint sehr geschätzt worden zu sein, denn in den Vorschlägen, die ein Kaufmann dem Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg für Einkäufe in Holland machte, heißt es: "Item sie haben daselbst gar kleine und werche Leinwandt, so sie auß Indien bringen, un von Baumwolle gemacht sein, sehr weich und lieblich anzugreifen, bie Elle zu 6, 7 undt 8 filbergroschen, auch wollfeiler." Im Schmücken mit Gbelfteinen und Berlen verfuhr man magvoller. Das zur Zeit ber spanischen Mobe üblich gewesene Inkruftieren der Kleider mit Kleinoden, in dem das Ungeheuerlichste die pubsüchtige Elisabeth von England geleistet hat (Abb. 64), gelangte nur noch selten zur Anwendung. Die Damen beschränften fich auf ein Kollier, eine Brosche in Form eines großen Unhängers, auf Armbänder, die meist aus einer drei- oder vierfachen Verlenschnur gebildet

waren, und Ringe. Die Berlen waren nicht immer orientalische, sondern auch solche aus der Elfter, deren Ausbeute damals noch ziem= lich groß war und zum Verkauf nach Leipzig gelangte. Für Ebelsteine war, durch Kardinal Mazarin begünstigt, der Edel= steinschnitt in Auf= nahme gebracht, so daß jett erst der Brillant mit seinem Glanz und Gefunkel zur vol= len Geltung gelangte. Rur Bervollständi= gung bes Kostüms gehörte noch der Kächer. Der Feberfächer, aus einem Bukett farbiger Straußenfebern ober nur aus einer ein= zigen vollen Feder bestehend, wurde mit reich verziertem Griff an einer feinen golbenen Gürtelfette getragen (Abb. 87 u. 88). Langsam brang auch der Faltfächer, der asiatischer Herkunft ist, in die Kreise ber Geburts = und Geld= aristotratie ein, um



Albb. 72. Der Fähnrich. Stich von hendrick Golzius. (Wams mit spanischem Gänsebauch.) (Zu Seite 68 u. 70.)

wenige Jahrzehnte später alle anderen Fächerarten zu verdrängen. Im ganzen genommen bezeugt das Kostüm, daß der Geschmack der Frauen nach den Übertreibungen der spanischen Mode durch die Neigung zum Natürlichen und Ungezwungenen eine erhebliche Verbesserung erfahren hatte. Selbst die dame à la mode läßt im Gegensaße zu dem monsieur à la mode den auten Geschmack in dieser Zeit nicht vermissen.

Aber in den vierziger Fahren des siedzehnten Jahrhunderts fällt in die gefällige Harmonie bereits ein Mißklang — das Flotte und Malerische im Kostüm sindet nicht mehr den ungeteilten Beifall und wird schon abgeschwächt. Der Ernst der Zeit macht sich nicht mehr allein in Deutschland, sondern in den meisten Ländern Europas fühlbar. Auf deutschem Boden tobte noch immer blutiger Streit, Frankreich führte Krieg mit Schweden, England und Schottland lagen in Haber mit ihrem König Karl I., den das Rumpsparlament im Jahre 1649 als Tyrannen hinrichten ließ, und Spaniens Macht war im Sinken. Sogar in dem genußsüchtigen Paris machte sich eine gewisse Ernüchterung bemerkdar, denn das Gepränge dei Hose und die rauschenden Festlichseiten hatten unter Anna von Österreich, der Witwe Ludwigs XIII. und Vormünderin Ludwigs XIV., erheblich nachgesaffen. Und das arbeitsame, reich gewordene Holland huldigte einem

Geschmack in der Kleidung, der noch immer von Erinnerungen an die altfränkische spanische Mode durchsetzt war und das Ideal in schwarzer Tracht und weißen, steisen Mühlsteinstrausen sah. Über die große Mode war eine Art Ermattung gekommen, sehlte es ihr

doch an belebenden Anregungen (Abb. 89).

Zwar treten in den fünfziger Jahren einige Neuerungen auf, aber sie fallen gegensüber dem allgemeinen Beharrungszustande kaum ins Gewicht. Die Pariser Herren kürzen das Wams, so daß es zur Jacke wird, und geben ihm kurze Ürmel, die nur dis zum Ellbogen reichen, damit der Unterärmel von weißem Linon in mächtigem Bausch vortreten kann. Und noch mehr: sie lassen die Horde etwas herabsinken, so daß zwischen ihr und der Jacke ein breiter Spalt entsteht, aus dem das Herndschig und faltig hervortritt. Die Hose ist weit, reicht über die Kniee hinunter, ist am Ende mit Spizen garniert und oberhalb der Garnierung umbunden mit einem zur Schleise geknüpften breiten Bande, das gleichfalls mit Spizen besetzt ist. Diese Hose, "Rheingrave" oder

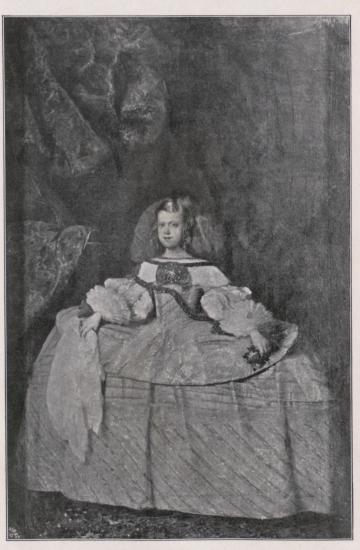

Abb. 73. Infantin Donna Maria von Öfterreich, Tochter Philipps IV. Gemälbe von Belazquez im Museum zu Madrid. (Spanische Tracht.) (Zu Seite 76.)

"Rheingrave" ober "Rheingräfin" genannt, ähnelt einem Unterrock und erregte daher den Spott der Pariser Straßenjugend. Sie ist wahrscheinlich eine Nachahmung der niederländischen

Schlumperhose. denn auf den Bildern Terborchs, Romain de Hooghes und anderer Meister erscheint sie häufig in dem Kostüm junger Männer (Abb. 90). Seidene 3wickel= strümpfe und vorn abgestumpfte Schuhe mit hohen Absätzen von roter Farbe und einer gewaltigen, steifen Flügelschleife, die über dem geschlossenen Spann im Gelent fitt, tre= ten hinzu. Bei ben Damen fehrt die Vorliebe für das Blankscheit zurück — sie suchen im Gegensatze zu den Männern, die ihr Wams fürzen, das Leibchen in alter Weise mittels einer Schneppe möglichst zu verlängern. Nur die Armel fürzen fie, um jene von Batift in vollem Bausch zur Geltung zu bringen. Nur langsam vollziehen sich diese Un= berungen. Erst als Ludwig XIV. nach Mazarins Tode im Jahre 1661 felbst die Zügel der Regie= rung ergreift, schlägt die Mode ein schnelleres Tempo ein. Sie empfängt bon nun an ihre Normen von dem Hofe des allerchristlichen Rönigs und erobert fich alsbald als spezifisch französische die zivilisierte Welt (2166. 91).

Wenn je die Mode ihre schnelle Wandlungsfähigkeit bewiesen hat, dann war es in dieser Reit: schon zwei Jahrzehnte nach dem Friedensschlusse zu Münster waren die letten Spuren der Tracht à la Wallenstein verschwunden und ein neues Roftum war geschaffen, das in seiner höfischen Steifheit mit bem ehemals spanischen getrost wetteifern Und die= fonnte. fes steife Gepräge bildete sich innerhalb der folgenden zehn Jahre noch schärfer aus, um seinen Söhe=



Abb. 74. Maria be' Mebici, Gemahlin Heinrichs IV. von Frankreich. In ben Uffizien zu Florenz. (Reifrod, gen.: Bertugabin.) (Zu Seite 63 u. 76.)

punkt zu erreichen, als Ludwig XIV. im Jahre 1682 dauernd seine Residenz in Bersailles aufschlug. Zu der gewaltigen Schöpfung Mansarts und Le Notres, dieser steinernen und gärtnerischen Apologie auf königliche Allgewalt und monarchische Repräsentation, stand die Tracht der Herren und Damen, die sich in den grandiosen Sälen und geradlinigen Gängen, zwischen den malerischen Apotheosen des Königtums und den marmornen Dithyramben auf die Olympier bewegten, im richtigen Verhältnis.

Majestätisch thront auf den Häuptern der Herren die Allongeperücke, als habe jeder von ihnen, um einen möglichst gewaltigen Eindruck auf die übrige Menschheit zu machen, die Lockenfülle des Zeus Kronion geborgt (Abb. 92 u. 93). Das früher so beliebte Wams

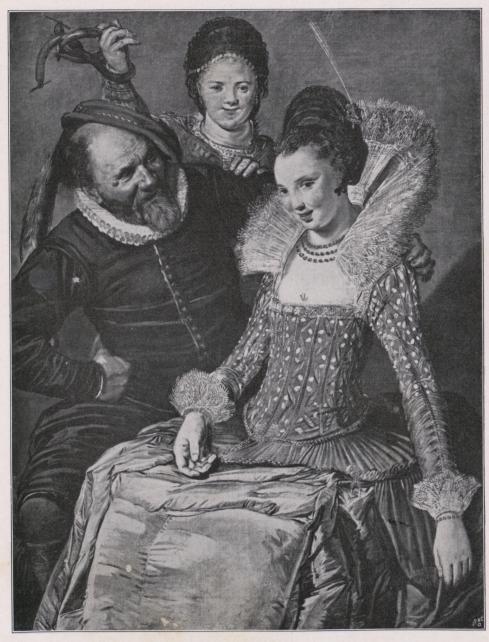

Abb. 75. Luftige Gesellschaft. Gemälbe von Frans hals im Königl. Museum zu Berlin. (Hochstehenber Spigenkragen.) Rach einer Photographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 76.)

ift zur Schoßweste umgewandelt und als neues Bekleidungsstück in Anlehnung an die ehrsame Schaube des sechzehnten Jahrhunderts ein Taillenrock, der sogenannte "Justauscorps", eingeführt worden, der mit langen Schößen, breiten Taschenklappen und riesigen Ürmelausschlägen versehen ist. Enge seidene Kniehosen und seidene Strümpse samt zierlichen Schuhen mit Schleisen und hohen Absach versehen die Beine und Füße. Sosern der Herrsich in den höheren Sphären des Daseins bewegt, hält er sich für verpslichtet, einen



Abb. 76. Die Herzogin von Urbino. Gemälbe von Tizian in den Uffizien zu Florenz. Rach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Bu Seite 63, 72 u. 76.)

Juftaucorps, reich besetzt mit kostbaren Galons und goldenen Knöpfen, anzulegen, um den Hals ein seines Spitzentuch zu knüpsen und aus den Ürmeln das Batisthemd mit einer Wolke duftiger Spitzen hervorquellen zu lassen. Erst mit diesen Zutaten und mit einem eleganten Dreispitz, den er in der Hand hält, da die gewaltige Perücke keine Bedeckung zuläßt, dünkt er sich hoffähig und als Mensch von hervorragender Bedeutung. Zum Zeichen, daß trotz des Batistes, der goldenen Litzen und der Spitzen noch etwas Männliches an ihm ist, hat er dem Kostüm den schmalen Degen hinzugefügt, ohne jedoch mit ihm irgendwelche hervische Taten zu vollbringen, denn diese überläßt er getrost den berufsmäßigen Soldaten, die aus anderem Holz geschnitzt sind und die Klinge zu führen wissen. Ze mehr Litzen und Knöpfe der Justaucorps ausweist, um so steiser ist er, und da die mächtige Perücke und die eng anliegenden Seidenhöschen auch nicht gerade zur freien Beweglichkeit des hohen Herrn beitragen, so ist sein Gesanteindruck mehr der eines hölzernen Gliedermannes, den man mit Prunkgewändern imposant ausstaffiert hat. Es ist kaum begreissich, wie Blaise Pascal, François de la Rochesoucauld, La Brundres,

Charles de Saint-Evremont und alle die anderen scharssinnigen Köpfe, die der revolutionären Geistesrichtung des achtzehnten Jahrhunderts vorarbeiteten, in solchem Kostüm

und unter folchen Berücken benten fonnten.

Die Toilette der gepuberten, geschminkten und mit schwarzen Schönpslästerchen beklebten Damen, die ihr Ideal in der Schnürbrust und langen Wespentaille erblicken, die hochgenommene Robe hinten mit fürchterlicher Schleppe nachschleisen lassen, auf dem Haupte gleich einer Grenadiermütze die Fontange tragen, für die Kleider mit Vorliebe schwere Brokat- und Seidenstoffe wählen, Steckelschuhe mit derart hohen Absätzen anlegen, daß der Körper eine schräge Haltung nach vorn erhält und zur Stütze eines Spazierstocks bedarf, steht mit jener der Herren in bezug auf imposante Geschraubtheit in vollkommenster Harmonie.

Der Hofglanz des "großen" Ludwig überstrahlte Europa. Bersailles mit seinen Anlagen und seinen Hossichanzen wurde mustergültiges Beispiel. Bor den Geschmacksregeln, die von dort kamen, beugte man sich wie vor einer Offenbarung. Bornehmlich geschah das auf deutschem Boden, wo der Servilismus nach Beendigung des Dreißig-jährigen Krieges in erschreckendem Maße zugenommen hatte. Die Hunderte kleiner deutscher Potentaten legten wie der große Ludwig die Mongeperücke an und schritten in Schuhen mit hohen roten Absähen einher. Grund genug, daß die Hossiesellichaft und alle, die etwas gelten wollten, nach Kräften beslissen waren, es ebenso wie Serenissimus zu machen. Das Zeitalter der Staatsperücke ist zugleich das der Schmeichelei und der höchsten Unfreiheit, die gekennzeichnet wird durch die berüchtigten Worte Ludwigs XIV.: "L'Etat c'est moi!"

Das Präludium der Staatsperücke bildeten die langen Haarfrisuren aus der Zeit des großen Krieges (Abb. 83). Da nicht jeder von der Natur mit einem stattlichen Haar-



Abb. 77. Bilbnis ber Tochter bes Roberto Strozzi. Gemälbe von Tizian im Königl. Museum zu Berlin. (Florentinische Kindertracht um 1550.) Nach einer Photographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 76.)

wuchs bedacht war, so suchte man den Mangel durch eine Perücke zu ersetzen. Daß Berücken bereits im Alter= tum getragen wurden, ist schon erwähnt worden. Auch in der Folgezeit waren sie nicht verschwunden. der gewaltige Frankenkönig Chlodwig zur Taufe erschien, trug er eine parfumierte Berücke, die er auf Geheiß des frommen Remigius abnehmen mußte. Wiederholt wurden später, im siebenten, zwölften und fünfzehnten Jahrhundert, kirchliche Verbote gegen die Berücken erlassen, aber wer kahlköpfig war und genügende Mittel besaß, ließ von ihnen nicht ab. Herzog Johann von Sachsen schrieb im Jahre 1518 an Arnold von Falfenstein in Koburg: "Unser Begehr ift, Du wollest Uns ein hübisch gemacht Haar auf das Beste zu Nürnberge bestellen und noch im Geheimb, also es nur nicht

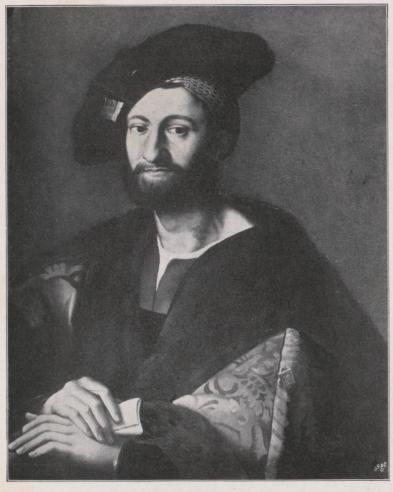

Abb. 78. Giuliano de' Medici. Gemalbe von Aleffandro Allori in den Uffizien zu Florenz. Rach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz. (Zu Seite 76.)

vermerkt werde, daß es kraus und geel und also zugericht sei, daß man solches unvermerkt auf ein Haupt möge ausseichen." Im Jahre 1605, da die Kolbe schon recht lange getragen wurde, fühlte sich M. Andreas Schoppius, Pfarrer zu Wernigerode, versanlaßt, über Ev. Matth. 10, Bers 30, zu predigen: "Nun aber sind auch eure Haupt auf dem Haupte alle gezählet." Die Predigt, eingeteilt in die vier Hauptstücke: "Bon unseres Haupte alle gezählet." Die Predigt, eingeteilt in die vier Hauptstücker "Bon unseres Haupte alle gezählet." Die Predigt, eingeteilt in die vier Hauptstücker "Bon unseres Haupte alle gezählet." Die Predigt, eingeteilt in die vier Hauptstücker "Bon unseres Hauptstücker "Bon unseres Hasprung, Art, Gestalt und natürlichen Zufällen, vom rechten Gebrauch des menschlichen Hauptstücker von der Erinnerung, Ermahnung, Warnung und Trost von den Haaren genommen, und wie sie christlich zu führen und zu gesbrauchen sind", machte, nachdem sie in Druck erschienen war, gewaltiges Aussehen. Aber unentwegt wurden die Haelogen heftig gegen sie eiserten. Unter Ludwig XIV. errangen sie ihre allgemeine Berücken bereits einen Modeartikel, und unter Ludwig XIV. errangen sie ihre allgemeine Gültigkeit. Zu den ersten Regierungshandlungen des jungen Königs gehörte die Ernennung einer großen Anzahl von Hosperückenmachern. Bereits in den sechziger Jahren des siedzehnten Jahrhunderts war die Zahl der zünstigen Coiffeure in Paris auf 500 angewachsen, um sich dann noch weiter zu vermehren. Und in den

anderen Residenzen Europas wurde in getreuer Nachahmung den Haarkünstlern dieselbe Wertschätzung entgegengebracht. Nie haben sie eine größere Rolle im Leben gespielt als damals, da sie das Haupt der Männer mit mächtigem olympischem Gelock zu umgeben hatten. Monsieur Birvit, der die Ehre hatte, das Haupt des allerchristlichsten Königs zu coiffieren, war eine gewichtige Person geworden, um dessen Gunft sich sehr angesehene Leute eifrig bewarden. Um das Haupt Sr. Majestät würdig mit Haaren zu bedecken, wäre Birvit, wie er erklärte, imstande gewesen, nötigenfalls die Köpfe aller Franzosen glatt abscheren zu lassen.

Zur Herstellung der Perücken bediente man sich der Frauenhaare, mit denen denn auch ein schwungvoller Handel getrieben wurde. Aber auch Ziegen- und Pferdehaare sanden Verwendung. Die beliebtesten und geschätztesten Perücken waren die blonden, von denen das Stück mit 3000 Francs und mehr bezahlt wurde. Da blonde Haare schwer aufzutreiben waren, so versiel man auf den Ausweg, das schwarze oder braune Haar der Perücken mit Reispuder zu bestäuben, um auf diese Weise die vordringliche dunkle

Farbe nach Möglichkeit zu milbern.

Die große Staatsperücke war in der Mitte gescheitelt und über der Stirn nach beiden Seiten hoch gehoben, um dann in dichtem Gelock zu den Schultern und über den Nacken zu wallen (Abb. 91, 92 u. 93). Außer diesem Monstrum gab es aber noch eine stattliche Anzahl anderer Perücken, die für die einzelnen Stände bestimmt waren. Die Abbeperücke war charakteristisch für die Geistlichen, die spanische für die Mitglieder der Justizbehörden, die viereckige für die Angehörigen des Magistrats und die Verwalter städtischer Ehrenämter, die Brigadierperücke für die Offiziere der Kavallerie, geschweige aller übrigen,



Abb. 79. Angebliches Bilbnis ber Maria Stuart. Gemälbe eines unbekannten Meisters im Museum zu Bersailles. (Stuarthaube.) (Zu Seite 78.)

die als "Hauptgebäude" dienten. Das Bestreben, ben einzelnen Ständen eine be= stimmte Tracht zuzuweisen, war überhaupt mehr als je zur Durchführung gebracht worden. Selbst Fénelon hielt solche Begrenzung für notwendig, benn in seinem berühmten Buche: "Les Aventures de Télémaque", dessen Abfassung in die Jahre 1695-96 fällt, schlägt er vor, die Staatsangehörigen in sieben verschiedene Rlassen einzuteilen und diese durch feste Kleidergesetze scharf von= einander zu scheiden. Es versteht sich von selbst, daß der obersten Klasse die zweipfündigen Staatsperücken geblieben wären. Allzuweit war man übrigens von dem Ideal Fénelons nicht entfernt.

Unter der lang herabwallenden Haarmasse der Berücken konnten die Spitzenkragen nicht mehr zur Geltung kommen — sie wurden verdeckt und daher kurzerhand von der Mode



Abb. 80. Bilbnis Karls I. Gemälbe von Antonius van Dyd im Louvre in Paris. (Wallensteintracht am englischen Königshofe.) (Zu Seite 80.)

verworfen. Man ersetzte sie durch ein Halstuch von Batist, das an seinen beiden Enden mit Spigen besetzt war (Abb. 94). Auf der Brust wurden die beiden Enden des Tuches gleichmäßig und flach nebeneinander gelegt. Zur Mode dieser Halstücher äußert sich in sehr interessanter Beise Boltaire. In seinem "Zeitalter Ludwigs XIV." erzählt er mit unverkennbarem Spott, wie die Herrschaften außerordentlich viese Zeit und Mühe darauf verwandt hätten, die Spigenkanten-Halstücher derart hübsch zu ordnen und umzubinden, daß die sangen Enden gleichmäßig zur Brust herabsiesen. Größere Ungezwungenheit in der Anordnung des Tuches wurde erst beliebt nach dem Siege, den die Franzosen am 3. August 1692 über Wilhelm III. von England bei Steenkerque, einem Dorfe in der belgischen Provinz Hennegau, ersochten hatten. Wie Voltaire mitteilt, war

den französischen Prinzen bei Beginn des Treffens keine Zeit geblieben, sich die Halstücher sein säuberlich umzulegen; sie hatten sich lediglich damit begnügt, die Tücher lose umzuknoten und die Enden frei flattern zu lassen. Dann waren die Prinzen — horribile dietu! — in dieser desolaten Toilette kampsesmutig in die Schlacht gestürzt. Die Pariser und Pariserinnen wunderten sich über den Löwenmut der Prinzen, lobten ihn und fühlten sich veranlaßt, ihre Halstücher gleichfalls lose umzuwersen und diese neue Art "à la Steenkerque" zu nennen. Die Soldaten bevorzugten die Mode à la Steenkerque erst recht, und nicht lange dauerte es, so suchten sich Offiziere und Mannschaften in der möglichst zwanglosen Drapierung der Halstuchenden nach Kräften zu überbieten.

Ein eifriger Förderer der Mode der Spigenhalstücher und überhaupt der Spigen war Colbert, der geniale und ungemein geschäftsgewandte Finanzminister Ludwigs XIV. Nachdem er zahlreiche Spigenmanusakturen in Frankreich gegründet hatte, war er eifrig bemüht, dem Absat der seinen, dustigen französischen Spige neue Wege zu bahnen. Der König, sämtliche Prinzen und Prinzessinnen und der gesamte Hofstaat mußten ebenso wie der Abel und das reiche Patriziat zur Hebung des neuen Industriezweiges Spigen tragen. Bon den Spigenwolken, in denen die höchsten Herrschaften erschienen, gibt der Aupferstecher Robert François Bonnart, der die Mitglieder der königlichen Familie in seinen Stichen am tressendsten gekennzeichnet hat, eine getreue Darstellung. In der Tat waren mit nur wenigen Ausnahmen die Erzeugnisse der Manufakturen des Borzuges wert, von den höchsten Personen getragen zu werden; sowohl die Nadels wie die Klöppelssißen waren von der höchsten Feinheit, so daß sie jest noch den Kenner entzücken. Die von Alençon ist immer die Krone aller Leistungen geblieben, und hat denn auch bei Hochzeiten und Krönungen der späteren Königinnen und Kaiserinnen Frankreichs die Schre gehabt, zur Garnierung des Brauts und Krönungskleides verwendet zu werden.

Mit der französischen Spige ist bis tief in das Rokokozeitalter eine wahrhaft wahnsinnige Verschwendung getrieben worden. Herren und Damen überboten sich in der Verwendung von Spigen der kostbarsten Art. Halstücher, Manschetten, Jabots und Garnierungen wurden fast nur aus Spigen gesertigt, mochte auch der Preis in die Tausende gehen. Und die Folge war, daß die Manusakturen sich lange Zeit der höchsten

Einnahme erfreuten.

So war die Saat, die Colbert gestreut hatte, prächtig aufgegangen und zur Blüte gelangt. Erst unter der Revolution, welche die alte hösische Tracht verdrängte, trat ein vernichtender Rückschlag ein, der die Spizenindustrie sast dem Untergange nahe brachte. Dann hat es langer Zeit und eifriger Pflege bedurft, um die geschlagenen Wunden wieder zu heilen. Freilich, so ganz wurde der frühere blühende Zustand nicht mehr erreicht, denn die nicht zu verachtende belgische und deutsche Konkurrenz machte sich geltend, und zudem war die Wode der Spizen in der Herrentracht für immer dahin.

Wie die Mode Ludwigs XIV. die Spigen und die Perücken in übermäßige Aufenahme gebracht hatte, so bewirkte sie auch eine Trennung der Stoffe für Männertracht und für Frauentracht. Bisher war in dieser Beziehung kein Unterschied gemacht worden, aber gegen Ende des siedzehnten Jahrhunderts war ein Umschwung geschehen: die Herren bedienen sich glatter oder schmal gestreister Stoffe, die höchstens mit Streublümchen gemustert sind, während die Damen die großgemusterten Golde und Silberbrokate benutzen. Über die Prachtstoffe zieht sich üppig entwickeltes Kankenwerk hin, das große Felder bildet, und innerhalb dieser Felder sind große Blumensträuße mit phantastischen, start gefüllten Blüten und exotischen Pflanzen gesetzt. Schwer und steif sind diese Prachtstoffe, zumal wenn sie den spanischen Webereien entstammen. Sie kommen in den gewaltigen Schleppen der Damen zur glänzendsten Wirkung.

Die Schleppe gehört jett zum Hof- und Staatskostüm. Sie ist das notwendige Anhängsel einer jeden Robe, die als bedeutend gelten will (Abb. 95). Nur in der Taille ist die Robe noch zusammengehalten, während sie oben und unten weit auseinanderklafft, so daß der prächtige Stoff des Unterkleides voll zum Borschein kommt. Unten wird die Robe sogar umgeschlagen und umbunden, so daß eine mächtige Faltenmasse entsteht, die in der Verlängerung die kolossale Schleppe ergibt. Durch Drahtgestelle, sogenannte



Abb. 81. Amme mit Kind. Gemälbe von Frans Hals im Königl. Museum zu Berlin. (Großer Halskragen und reiche Berwendung von Spitzen.) Nach einer Photographie von Franz Hansstang in München. (Zu Seite 68.)

"Bouffanten", wird die riesige Stofffülle in ihrer richtigen Lage erhalten. Im Gegensatz zu diesem verschwenderischen, nach unten slutenden Reichtum der Robe, die zum Manteau geworden ist und als Hauskleid nicht getragen wird, steht das straff gespannte Unterkleid mit dem knapp anliegenden Leibchen, der Wespentaille und der tief gesenkten Schneppe. Ist das Leibchen von Schulter zu Schulter rundum ausgeschnitten, so ist



Abb. 82. Der Prinz von Savohen. Gemälbe von Antonius van Dud im Königl. Museum zu Berlin. (Gelappter Spigenkragen über dem Harnisch.) Nach einer Photographie von Franz Hanstengl in München. (Zu Seite 80 u. 81.)

es garniert mit einer umgelegten handbreiten Spize; ist es jedoch geschlossen, so ruhen auf ihm in streng symmetrischer Anordnung die Enden des Spizenhalstuches, dis diese von den flatternden Zipfeln des Halstuches à la Steenkerque abgelöst werden. Spizen treten auch locker und leicht aus den kurzen Ürmeln hervor. Die Haare sind im Lause der Zeit höher geführt worden, nur daß einige lange Locken seitlich zur Schulter herabsallen. Als die Haare nicht mehr ausreichen, um den Bau zu steigern, türmt man — es war nach 1670 — eine Haube auf, die sogenannte "Fontange". Terrassensörmig steigt das mit Drahtgestell gestützte Gebäude, dessen Material Spizen und leichte, schimmernde Stoffe sind, zweimal so hoch als der Kopf empor, um oben spiz wie eine Grenadiermütze zu enden.

Die Erfinderin der Fontange war Madame de Fontange, eine berühmte Freundin des Königs. Überhaupt gaben die Courtisanen im Berein mit den königlichen Damen in Sachen des Damenkostüms die Mode an. Ergöpliches weiß davon Elisabeth Charlotte

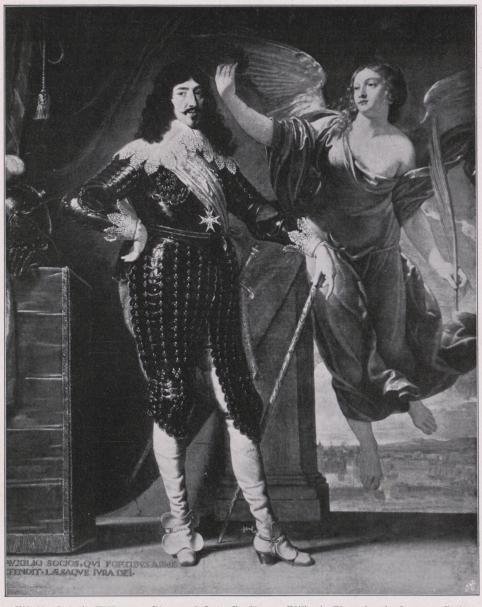

Abb. 83. Ludwig XIII., vom Siege gekrönt. Gemälbe von Philipp de Champaigne im Louvre zu Paris. (Gesappter Spihenkragen und Feldbinde über dem Harnisch, Perücke und enge Reiterstiefel mit gewaltigen Sporen.)
(Zu Seite 80—82 u. 92.)

von Orleans, Tochter bes Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, zu berichten. In einem Briefe vom 14. Dezember 1676, der an die Kurfürstin Sophie von Hannover gerichtet ist, schreibt sie, daß sich ihr die Gnade des Königs zugewandt habe, und dann fährt sie fort: "Dieses macht auch, daß ich jetzt sehr à la mode din, denn alles was ich sage und tue, es sei gut oder überzwerch, das admiriren die Hosseute auch dermaßen, daß, wie ich mich bei dieser Kälte bedacht, meinen alten Zobel anzutun, um wärmer auf dem Hals zu haben, so läßt jetzt jedermann auch einen auf dies patron machen, und es ist jetzt die größte Wode, welches mich wohl lachen macht, denn eben dieselben, so jetzt diese Wode admiriren und selber tragen, haben mich vor fünf Jahren dermaßen

ausgelacht und so sehr mit meinem Zobel beschrieen, daß ich ihn seitdem nicht mehr hab' antun dürsen. So geht's hier bei diesem Hofe zu: wenn die Courtisans sich einbilden, daß einer in Faveur ist, so mag einer auch tun was man will, so kann man doch versichert sein, daß man approbirt werden wird, hingegen aber, wenn sie sich daß Konträre einbilden, so werden sie einen für ridikul halten, wenn es gleich vom Himmel käme." Treffender war daß Gebaren am Hose Ludwigs XIV. nicht zu schildern.

Ebenso bezeichnend sind die Mitteilungen, welche die Herzogin in demselben Briefe über das Leben in Bersailles macht. Sie entschuldigt sich, daß sie so lange nicht geschrieben, da sie immer verhindert gewesen sei . . "Erstlich zu Versailles, allwo wir den ganzen Tag zu tun hatten; den Morgen bis um drei nachmittags waren wir auf der



Abb. 84. Aubens mit Frau und Sohn im Garten. Ausschnitt aus bem Gemälbe von P. P. Rubens in der Pinakothek zu München. (Damenhut à la Wallenstein und Feberfächer.) (Zu Seite 86.)

Jagd, darnach, wenn wir von der Jagd kamen, so kleidete man sich anders an und gingen hierauf zum Spiel, dort blieb man bis um sieben Uhr abends, von da ging man in die Komödie, welche um halb elf Uhr aus war, alsdann ging man zum Nachtessen, vom Nachtessen zum Ball, welcher bis drei Uhr morgens währte und dann zu Bett." Ein Fest jagte das andere, eine Mode löste die andere ab.

Noch im letzten Jahrzehnt der Regierung des allerchriftlichsten Königs tauchte eine Neuerung auf, die länger als ein halbes Jahrhundert die Herrschaft behaupten sollte — der Reifrock. Nach langer Vergessenheit war er wieder zu Ehren gekommen, ganz entsprechend der zunehmenden Steifheit, die der grießgrämig gewordene König als Zubehör zur großen Repräsentation liebte. Und als Ludwig XIV. am 1. September 1715 gestorben war, zog man mit dem Reifrock hoffnungsvoll in die Zeit der Regentschaft ein, denn es schien, als ob nun erst recht die echte Lebenslust beginnen sollte (Abb. 96).

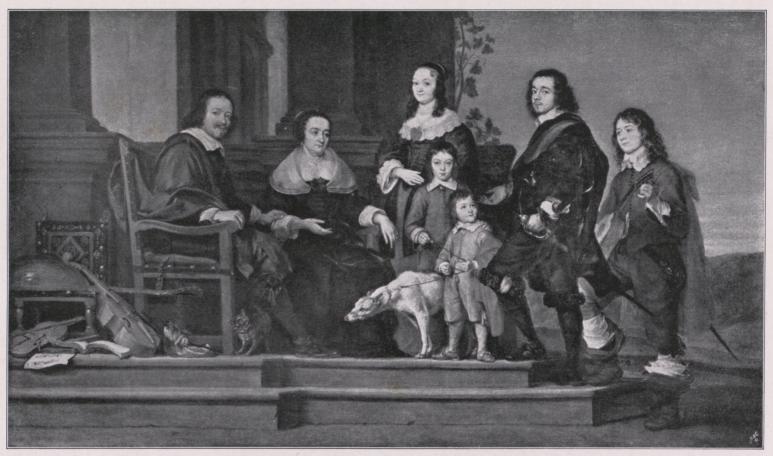

Abb, 85. Familienbild. Gemälbe von Gonzales Coques in der Galerie zu Dresden. (Die Wallensteinmode unter spanischen Nachwirkungen in den Niederlanden.) (Zu Seite 80 u. 84.)

Die Hoffnungsvollen hatten sich nicht getäuscht, denn die Regentschaft des Herzogs Philipp von Orleans von 1715 bis 1723 huldigte dem Motto: Après nous le déluge. Es ist, als ob man sich endlich entschädigen wollte für das Zeremoniell, den Zwang, die Unterdrückung der Genußsucht und den Bombast, unter dem man sast erstickt war. Ein Freudentaumel, ein Sinnenrausch, eine Sucht nach Ausschweifungen ergreist die hohe Gesellschaft, die in dem Regenten einen würdigen Führer sindet. Im Abel nimmt unter den sortgesetzten Orgien die Fäulnis schnell und in erschreckendem Maße zu, während das Bürgertum, das grollend dem schamlosen Treiben zusieht, an Kraft ge-



Abb. 86. Maler, eine Dame porträtierend. Gemälbe von Louis le Nain in der Pinakothek zu München. (Damenkostüm und Haarfrijur um 1640 in Paris.) (Zu Seite 80 u. 86.)

winnt und sich sammelt, um allmählich den gewaltigen Sturm der französischen Revolution und mit ihm einen neuen Abschnitt in der Geschichte der Bölker vorzubereiten.

Es spielt sich von nun an ein großer Teil des vornehmen Lebens in den Boudoirs, in den verschwiegenen Gartenhäuschen und Grotten der Parks, in geheimen Gemächern und hinter verborgenen Türen ab. Man tändelt, liebt, amüsiert sich, intrigiert und unterminiert nach allen Kräften, man ergößt sich an improvisierten Schäferspielen, Bauern-hochzeiten, Jahrmärkten und anderen Maskeraden, man liegt den Damen von der Oper und dem Ballett zu Füßen und erschöpft sich in Aufmerksamkeiten gegen Mile. Pelissier, Mile. Sale, Mile. Camargo und gegen die anderen singenden und tanzenden Schönheiten. Wer sich die Gunst gewisser Damen erringt, hat sein Glück gemacht und wird ein Mann von Bedeutung, während ihn das Volk treffend mit dem Namen Chevalier d'industrie bezeichnet. Wie weit die Herrschaften in der Moral herabgesunken sind, geht daraus hervor, daß nach neuer Gewohnheit bei der Toilette der Damen nicht mehr die Zose,



Abb. 87. Unterhaltung. (Hollanbische Tracht um bie Mitte best fiebzehnten Jahrhunderts.) Gemälde von B. Cobbe in ber Atademie zu Bien. (Bu Ceite 80, 82 u. 86-87.)



Abb. 88. Helene Fourment. Gemalbe von P. P. Rubens in ber Pinakothet zu München. (Offener Spigenkragen, Urmel mit zwei faltigen Bauschen, Feberfächer.) (Zu Seite 86-87.)

sondern der Kammerdiener das Hemd reicht. Das Erröten hatten diese Nymphen der Boudoirs und Alkoven verlernt — man trug dasür künstliches Kot auf Lippen und Wangen auf, ließ es durch eine diese Puderschicht um so greller hervortreten, und wandte übershaupt alle Künste der Kosmetik an, um so verführerisch als möglich zu erscheinen. Was hatte man auch nötig, die Tugendsame zu heucheln, wenn die höchsten Frauen, wie die Herzogin von Berry, die genußsüchtige Tochter des Regenten, mit der Verachtung aller guten Sitten als vornehme Beispiele vorangingen?

In den Bilbern Watteaus, den die Atademie den "peintre des fêtes galantes" nannte, läßt sich der sittliche Verfall nicht in dem Maße erkennen, wie er in Wirklich-keit gewesen ist. In dieser Beziehung sind später die Schöpfungen des gewandten und

leichtlebigen Boucher bezeichnender. Watteau ist der Maler des vornehmen Landlebens, der Meister der amusements champêtres. Seine Herren und Damen geben sich weich, anmutig und naiv, als ob sie nur für die sanste Idolle und das Schnäbeln verliebter Tauben Berständnis haben. Bon dem wirklichen Leben der Zeit hat Watteau stark abgeschen. Das gibt sich auch in den Trachten seiner Gestalten zu erkennen. Er vermeidet den Reisrock, da er ihm zu steif ist, und zieht es vor, seine Damen in einer möglichst lockeren und leichten Kleidung darzustellen. Die "Chiffonnage" ist sein Idoal, wie sie in der Gestalt der Finette zum berückendsten Ausdruck gelangt. Fern von Paris, auf dem Lande, wo man dem Hirtenleben huldigt und sich ganz intim ergehen kann, ist es ja auch nicht notwendig, in großer Toilette zu erscheinen — hier kann man sich nach Belieben gehen lassen und sogar im Regligee Gehölz und Wiese durchschweisen (Albb. 97 u. 98).

Der Reifrock in der Zeit der Regentschaft ist noch ziemlich maßvoll, aber er hat zur Folge, daß die Schleppe stark verkürzt wird und schließlich fällt. In allem übrigen blieb die Robe ziemlich unverändert. Zu Hause zog man sie aus, um die bequemere Contouche anzulegen, eine Urt Kittel, der unter geringer Sinziehung im Gürtel locker bis zu den Füßen wallte, oben rund ausgeschnitten war und hinten, vom Nacken dis zur Ferse, eine breite Falte, die sogenannte "Watteau-Falte", desaß. Die Contouche war der Liebling aller Künstler und Künstlerinnen, da sie ungezwungen und faltig die Gestalt umgab (Abb. 99). In der Öffentlichseit behielt die Robe ihre gebietende Stellung bei. Das zugehörige Unterkleid erhielt breite Volants und wurde sußfrei gemacht, so daß die zierslichen, tief ausgeschnittenen Schuhe sichtbar wurden. Zeht endlich war die Zeit gekommen, da die Grazien nicht nur mit der halb entblößten Büste, sondern auch mit den sein gesormten Füßehen kokettieren konnten. Jahrhunderte hindurch hatte es für sittsam gegolten, die Füße unter dem Kleide zu verbergen, nun jedoch war es mit der Prüderie zu Ende. In engen weißen Utlasschuhen, die kaum die Zehen bedeckten und rote Absähe in Höhe einiger Zoll besaßen, trippelte das Dämchen sorglos dahin. Die hohe



Abb. 89. Luftige Tafelgesellichaft. (Holländisches Trachtenbild um 1740 und Wallensteinhüte. Mühlsteinkrause.) Gemälde von Dirk hals in der Nationalgalerie zu London. (Zu Seite 68, 82 u. 88.)

Fontange war gefallen, eine einfache Bandschleife zierte die stark gepuderte niedrige Frisur,

und die Sand hielt den unvermeidlichen Faltfächer.

Mit dem Fächer, dem Zepter des Rokoko, führte man eine galante Zeichensprache über das Kapitel "Liebe und Stelldichein", und mit den schwarzen Schönpflästerchen, die in Blumen-, Stern- und Rosettensorm und gar als kleine Silhouettenbilder Kinn, Wangen und Stirn "zierten", suchte man seinen Charakter und gewisse Gedanken zu offenbaren. Die Mouchen, wie sie genannt wurden, am Winkel des Mundes bedeuteten Liebreiz und Schelmerei, auf der Bange Galanterie, über der Nase Trop und auf der Stirn majestätische Würde. Sie zu tragen, gehörte nicht nur in Frankreich, sondern auch in England und Deutschland zum vornehmen Ton. Das Lächerliche dieser Mode kam den hohen Frauen nicht zum Bewußtsein (Abb. 100).

Unter dem Regiment Ludwigs XV. und der Madame Pompadour, sowie der zahlereichen anderen königlichen Freundinnen setzte sich der Karneval des Vergnügens, den die Regentschaft herausbeschworen, unentwegt fort (Ubb. 101). Zu den Rokokokalen mit der Pracht ihres vergoldeten Stuckes, der in zierlichen Schnörkeln über die Wände kroch, wunderliche Kartuschen und geflammte Ornamente bildete, große Spiegel umrahmte und an den Decken sich mit den gemalten Schilderungen olympischer Schönheiten verschwisterte, noch mehr aber zu den Boudvirs, deren gepolsterte Wände mit Seide bezogen waren und deren begueme Fautenils, weiche Sosas und lackierte oder eingelegte Tischen alle

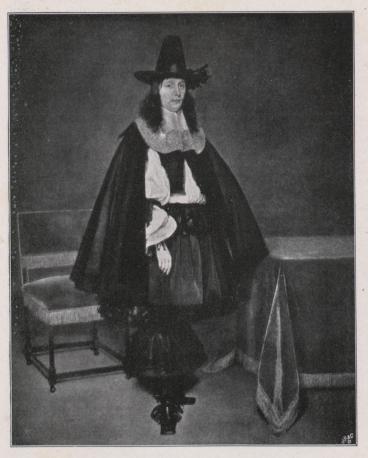

Abb. 90. Bildnis eines vornehmen Herrn. (Trachtenbild um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts.) Gemälde von Gerard Terborch in der Nationalgalerie zu London. (Zu Seite 88.)

Steifheit ihrer Genoffen aus ber Zeit Ludwigs XIV. ver= loren hatten, paßte das Kostüm der Herren und Damen aus= gezeichnet. Schritt der Marquis durch die Gemächer im zierlichen Mennettschritt dahin, so glich er mehr einem Falter als einem Vertreter männlicher Rraft. Der Rock und die Schoß= weste prangten in reicher Seidenstickerei en rocaille, aus dem Bruftspalt der Weste quollen Spitenjabots und aus den Armeln des Rockes Spiken= manschetten hervor, enge seidene Aniehosen und Strümpfe umschloffen die Beine,

fnappe, zierliche Schuhe mit Schnallen bekleibeten die Füße, der schimmernde Galanteriedegen hing an der Seite, und die gepuderte Halbperücke beckte das würdige Haupt. Madame la

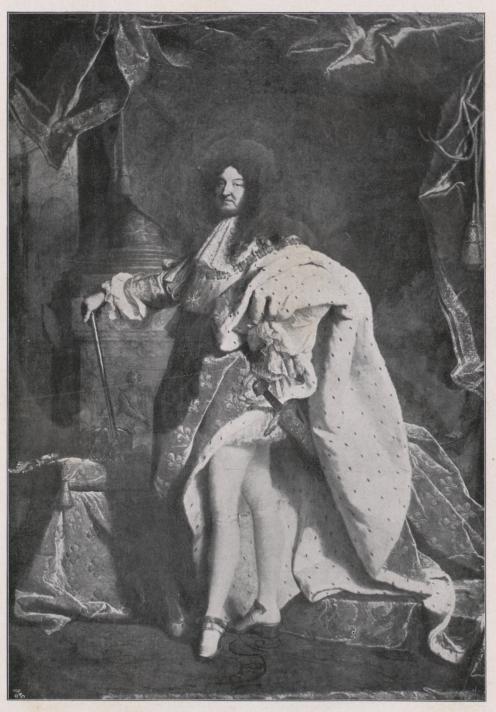

Abb. 91. Lubwig XIV. Gemälbe von Hnacinthe Rigand im Louvre zu Paris. (Großes Kostüm mit Perude, Spigenhalstuch und Spigenmanschetten.) (Zu Seite 89 u. 94.)

Marquise aber nahm sich nicht wie ein Falter aus, benn dazu war ihr Umfang zu gewaltig, sondern wie ein Paradiesvogel in hundertsacher Vergrößerung. Sie steckte nämlich im Reifrock, der einen Durchmesser von anderthalb Meter gewonnen hatte (Abb. 102). Und über dem Reifrock drapierten sich die Robe und das Kleid von Seidendamast in lichten Grundsarben mit frei über die Fläche verteilten Blumenstücken und Blütenzweigen von echt natürlicher Durchbildung, denen noch Spizen, Federn und Bandschleisen eingefügt waren (Abb. 103). Das Kostüm nahm sich ebenso grotest wie das ältere aus, bei dem die schweren Brokatstoffe mit den pomphasten Mustern zur Anwendung gelangt waren.

Herr und Dame bilbeten ein würdiges Paar, das auf die große Masse geringschätzend herabschaute, aber mit Entzücken die glänzenden Satiren in den Persischen Briesen Montesquieus las und sich an den freigeistigen Ergüssen Voltaires delektierte. Zudem schwärmte es noch für Chinoiserien, zierliche Nippes, kostbares Porzellan, reizvolle Pendiles in vergoldeter Bronze und Schildpatt, prächtige Taschenuhren und wertvolle Berloques. Nicht zu vergessen das spanische Rohr mit dem goldenen Knauf, das in keines vornehmen Herren Hand sehlen durfte.

Mit den Reifröcken zogen die Damen sogar in die Bäder, um von den Anstrengungen der winterlichen Bergnügungen auszuruhen. Französische, englische und deutsche Bilder jener Tage geben von solchen Badegesellschaften anschauliche Darstellungen. Eine der gelungensten ist die Stizze der Badegesellschaft in Tundridge Wells aus dem Jahre 1748, die in Mrs. Barbaulds Correspondence of Richardson mitgeteilt ist (Abb. 104). Das vornehme England hat sich hier ein Stelldichein gegeben. Die Herzoginnen von Kingston und von Norsolf, Miß Onslaw, Mrs. Johnson, Lady Lincoln, Lord Lyttelton, der Earl of Chatham, der unsterdliche Garrick und andere vornehme Personen spazieren unter den Bäumen. Die Reifröcke der Damen sind so gewaltig, daß sie im Durchmesser zwei Meter messen. Einige Ladies haben ihre Reifröcke an den Seiten etwas slach



Abb. 92. Der Groß-Dauphin Lubwig von Frantreich und seine Familie. Gemälbe von Pierre Mignard. (Bu Seite 89 u. 94.)

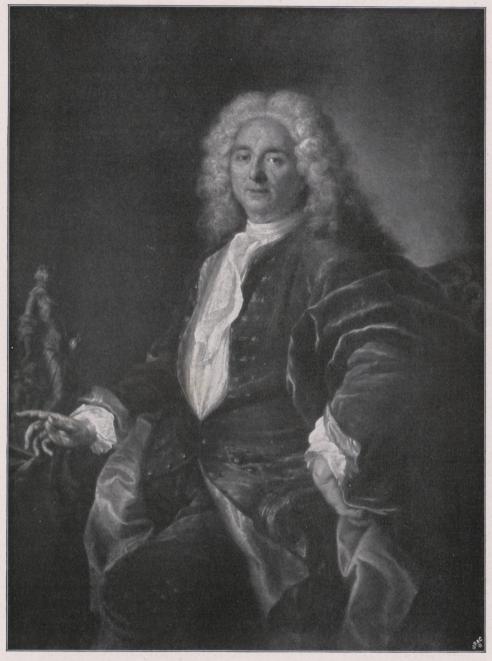

Abb. 93. Porträt bes Bilbhauers Robert Le Lorrain (1666—1743.) Gemälbe von Hubert Drouais im Museum des Louvre. (Zu Seite 89 u. 94.)

gedrückt, sehr wahrscheinlich in der klugen Boraussetzung, daß sonst die Türen nicht zu passieren seien. Die Unterkleider sind weiß, die vorn ganz weggeschnittenen Roben lichtblau. In solcher weißblauen Halbkugel wandeln die Damen dahin und genießen — die Natur. Und doch sind diese Reifröcke noch nicht die gewaltigsten, denn sie werden erheblich übertrumpst von jenen, welche auf dem von Schüt 1782 gesertigten Stich

"Schloß Schönbrunn" die Erzherzoginnen des öfterreichischen Kaiserhauses tragen. In Paris war man von den mächtigen Halbugeln schon ziemlich abgekommen, aber in Wien und an den deutschen Fürstenhösen war die Vorliebe für sie geblieben, galten sie doch

gewissermaßen als sichtbare Zeichen ber starren, unerschütterlichen Legitimität.

Sündigten die Damen in Reifröcken, so die Herren in Haarbeuteln und Bopfen. Gegen die lang wallenden Allongeperuden war schon in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts Ginfpruch erhoben worden, da fie den Menschen, wie es wörtlich heißt, allzu sehr einem Bären oder Löwen ähnlich machten. Die langen Perücken wurden also an den beiden Seiten erheblich geftutt, hinten aber etwas länger und auf dem Scheitel flach gehalten. Siermit nicht genug, faßte man die hinten herabhängende Haarmenge in einen kurzen Beutel von schwarzem Taft oder verflocht sie zu einem oder zu zwei Böpfen, die, wofern fie nicht durch einen Knoten gefürzt wurden, frei über den Ruden fielen. Sowohl beim Haarbeutel, wie beim Bopf band man oben das schwarzseidene Bindeband zu einer zierlichen Schleife. Zur Bervollständigung der ganzen Frisur wurden dann über dem Bopf oder Haarbeutel, sowie zu beiden Seiten bes Gesichts noch horizontale Haarrollen geschichtet (Abb. 99 u. 100). In der Erfindung neuer Abarten dieser Salbperude entwickelten Die Coiffeure einen folchen Wetteifer, bag um 1740 etwa ein Dubend vorhanden war. Wer natürliches haar trug, huldigte gleichfalls der Mode des Haarbeutels, des Zopfes und der Rollen. Am beliebteften wurde schließlich die Bedette, die im wesentlichen aus einer Haarrolle bestand, die oberhalb der Stirn zu beiden Seiten bes Gesichts und über die halben Ohren lief und sich hinten gegen den Haarbeutel ober Bopf absette. Tüchtig gesteift mit Pomade und stark gepudert, galt diese Frisur als eine Glanzleistung der Coiffeurkunft, die jedem Manne zur höchsten Zierde gereiche. Bezüglich des Haarbeutels und des Zopfes ftanden sich zwei Parteien gegenüber: die eine hielt den Haarbeutel, die andere den Zopf für feiner. Nach französischer Mode war ber Haarbeutel salonmäßiger, während ber Zopf als angeblich preußische Erfindung und als Soldatenschmuck für minderwertiger galt. Ein Bart wurde ebensowenig wie zur Zeit ber Allongeperucke getragen — nur das glattrasierte Gesicht findet sich bei jedem Herrn ber Rokokozeit, der für elegant und als Mann von Erziehung gelten will (Abb. 106).

Die Coiffeure ließen sich angelegen sein, die gestaltende Kraft ihrer Phantasie auch auf den Köpsen der Damen zu offenbaren. Es waren die niedrigen Frisuren mit der einsamen Locke, die zur Schulter herabsloß, nicht so recht nach ihrem Sinn, strebte dieser doch nach Höherem. Und so beginnen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Frisuren langsam und dann immer schneller zu wachsen. Dberhalb der Stirn wird das Haah wie ein Brett steif angeordnet, und zwar so, daß es am oberen Rande etwas breiter als die Stirn ist (Abb. 105). Zur Zeit der Marie Antoinette sind diese mit Schleisen, Persen und Blumen außgeputzten Ausbauten so hoch geworden, daß sie den Spott der Withdlätter erregen. In den Karikaturen sieht man hinter den Damen Diener schreiten, die mit großen Heugabeln die hohen Frisuren ihrer Gebieterinnen stügen. In sindiger Weise schlugen die Coiffeure sogar Kapital aus dem patriotischen Enthusiasmus. Als am 17. Juni 1778 die französische Fregatte "La Belle Poule" in der Nähe von Brest einen siegreichen Kampf mit dem englischen Linienschiff "Arethusa" bestanden hatte, brachten sie die "coiffures à la Frégate" und "à la belle Poule" in Aufnahme — stattsliche, mit Segeln und Takelwerk versehnen und durch Wimpel ausgeputzte Fregatten, die

etwa ein Drittel Meter hoch waren.

Überhaupt ging keine auffällige Begebenheit, kein interessantes Theaterstück, kein Geistesblitz und keine Tollheit einer Schauspielerin, kein sensationelles Bild und keine politische Aktion vorüber, ohne daß nicht die Pariser Mode Nahrung aus ihnen gesogen hätte. Als Beaumarchais am 27. April 1784 zum ersten Male "Le mariage de Figaro" erscheinen ließ und dann die Oper nicht weniger als 68 Aufführungen ersebte, trug man alles à la Figaro. Und nachdem der Abvokat Cauchois die Heirat mit Jungfer Salomon eingegangen war, einer hübschen Köchin, die im Berdacht stand, ihre Herrschaft vergiftet zu haben, und die der geriebene Abvokat dem Henker, der sie dem Flammentode überliefern sollte, zweimal geradezu unter den Händen weggezogen hatte, trugen die

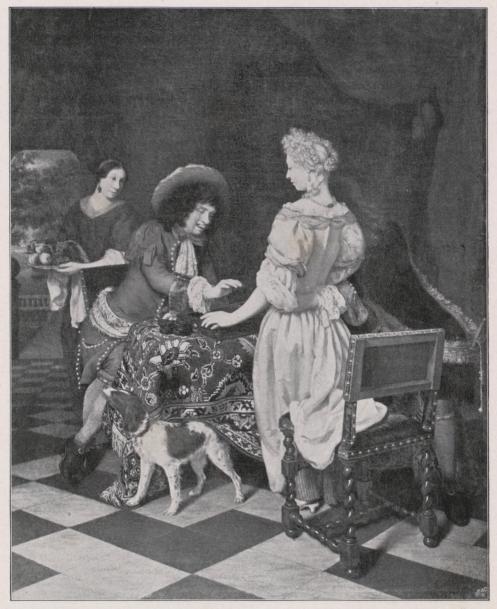

Ubb. 94. Beim Brettspiel. Gemälbe von Thomas van der Wilt im Königl. Museum zu Berlin. (Hollandische Tracht zwischen 1690 u. 1700. Der Kavalier im Justaucorps mit Spigenhalstuch und Spigenmanschetten.) (Zu Seite 95.)

eleganten Pariserinnen mit Begeisterung Caracos "à l'innocence" und "à la Cauchoise". Die Caracos wurden zu den Korsetts angelegt und waren vorn offene, weit ausgeschnittene Jäckhen mit langen, abgerundeten Schößen und besetzt mit zahlreichen großen Knöpfen — wenig geschmackvolle Erzeugnisse, die vordem nur die Pariser Köchinnen und die Arbeiterfrauen getragen hatten.

Wer solider war und sich von der herrschenden Strömung weniger beeinflussen ließ, trug eine Robe à la Levite, à la Turque, à la Circossienne oder à la Janseniste, mit geringer Garnierung, und unter der Robe oder dem leichten Überwurf, dem sogenannten Fourreau, einen andersfarbigen Rock in Atlas oder Musselin. Die Caracos wurden aber

so modern, daß selbst die solideste Dame sich ihrer nicht erwehren konnte. Und ebenso modern wurden die Pierrots, Morgenfleider, die aus einem Korsett mit Caraco und einem mäßig weiten Rod ohne Schurze in ber Farbe bes Caracos bestanden. Auch gesellte sich das Fichu hinzu, das Busentuch aus weißem Batist, das ungemein beliebt geworden war, in gahlreichen Barianten vorkam und alle Kragen und Spipenhalstücher verdrängt hatte. Von den Reifröcken war man ziemlich abgekommen, und zwar zugunften der Tournure, die gewaltig aufgeturmt und mit einer machtigen Schleife befront war. Lang flutete bas Rleid nach hinten, nun wieder in eine Schleppe auslaufend. Gine besondere Liebhaberei hatte für Sauben Platz gegriffen. Geschmückt mit hochstehenden farbigen Schwungfebern ober Blumen und mit Bandschleifen, fommen fie in ungahligen Bariationen vor — à la Paresseuse, à la Figaro, à la Jeanette, à la Laitière und mit ähnlichen ichwungvollen Namen. Mit den Sauben erschien die vornehme Welt nicht nur bei ben Spazierfahrten, sondern auch im Salon, benn fie gehörten zur grande parure. Am beliebtesten war kurz vor der Revolution die Dormeuse — sie umrahmte spit das Gesicht, war oben geschmückt mit einer Schleife und blähte fich hinten zu einem hohen, mächtigen Ballon auf. Rur wenige beutsche Damen haben auf die Dormeuse verzichtet fie thront sogar, wie sich aus ben Rabierungen Chodowieckis erseben läßt, auf ben Säuptern ber Schulmädchen, die abends am Jamilientisch ihre Arbeiten erledigen. Und nun die Bute. Auch bei ihnen bilbeten die großen farbigen Schwungfebern einen hervorragenden Schmuck. Die mit hohem Kopf versehenen Strohhüte waren mit farbigem Bande eingefaßt und befaßen an der Seite einen Tuff von vier furzen weißen Federn, aus benen eine große farbige Schwungfeber, die sogenannte "Follette" ober "Dominante", majestätisch emporragte. Hüte, die mit Atlas, Flor oder Taft bezogen waren, wiesen als Schmuck Band, Flor und Blumen in einer Üppigkeit auf, als seien sie die hängenden Garten der Semiramis. Bum Morgenkleide waren runde englische Kaftorhute ober "Jockeys en ourson" von schwarzer oder grauer Farbe modern. Diese Hüte besaßen hohe, oben glatte Köpfe und fünf bis sechs Zoll breite Krempen. Man verzierte fie mit farbigen Bändern, welche um die Röpfe gewunden wurden und mit Stahlschnallen. Der Ruhm der mit verblüffender Geschicklichkeit arbeitenden Bugmacherinnen ließ naturlich die Coiffeure nicht schlafen und trieb sie zu neuen Schöpfungen an. Sie brachten die hochgetürmten Coiffures en bandeau d'amour und en hérisson à crochets mit zwei Seitenlocken, Chignon, Band und Febern auf. Wer jedoch seine haare frei tragen wollte, ließ fie auf den Rucken à la conseillère fliegen. So ging es in buntem Wechsel Jahr für Jahr weiter.

Es geht ein Zug durch das damalige Frauenkoftum, der treffend als "sans-façon" bezeichnet wird. Man scheint sich gegen die alte höfische Tradition auflehnen zu wollen, um die Freiheit und das Bürgertum zu Ehren zu bringen. Besonders emanzipierte Frauen verzichteten auf die Schleppe, trugen die Kleider fehr furz und führten in der Sand einen Spazierstock, ber mindestens meterlang war. Nur bas Korsett gaben fie nicht auf, wiewohl Rouffeau und viele andere Vertreter des Natürlichen machtvoll dagegen eiferten. Aber fonft hat Rouffeau feit bem Sahre 1762, ba fein "Gefellschaftsvertrag" und sein "Emil" erschienen waren, gewaltig gewirkt. Unter bem Ginfluß seines "Emil" und den Bestrebungen Basedows, der im Geiste Rouffeaus zu bessern suchte und im Sahre 1774 in Deffau die Erziehungsanftalt Philanthropin gegründet hatte, wurde auch die Tracht der Kinder, die bisher wie die Erwachsenen gekleidet waren, in erfreulichster Beise ausgebilbet. Bei ben Jungen, bie in Philanthropin Aufnahme gefunden hatten, war die Kleidung, ohne Unterschied des Standes, gleichmäßig, einfach und leicht bas haar war furz abgeschnitten, der Hals frei und ber hemdkragen über bas Kleid zurückgeschlagen. Schon zu Ende des Jahrhunderts tragen die kleinen Mädchen allent-halben kurze Röckchen und die Knaben kurze, ziemlich weite Höschen und Jacken. Hiermit ift bas Greisenhafte, bas ber Rinberwelt unter ber Perude, bem Haarbeutel, bem

Bopf und dem Buder angehaftet hatte, endlich gehoben (Abb. 107).

Die kurzen Kleidchen ber Mädchen lassen ein weibliches Kleidungsstück zum Vorsichein kommen, das sich bisher ins Verborgene gehüllt hatte — die Frauenbeinkleider



Abb. 95. Die herzogin von Bourgogne. (Damentracht mit langer Schleppe zu Ansang des 18. Jahrhunderts.) Gemälbe von F. B. Santerre im Museum zu Bersailles. (Zu Seite 96.)



Abb. 96. Reifrodtracht aus der Zeit der Regentschaft. (Bom Firmenschild des Pariser Kunsthändlers Gersaint.) Gemälbe von Antoine Watteau im Besit des deutschen Kaisers. Nach einem Kohledruck von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 100.)

aus Leinen. Sie sind schon im Altertum nicht unbekannt gewesen und frühzeitig im Orient und von den spanischen Maurenfrauen getragen worden. Im abendländischen Kostüm wurden sie zuerst sichtbar bei der Frau des Eulenspiegels in dem gleichnamigen Stich des Lukas van Leyden. Daß sie während der Kenaissance von gewissen Frauen Benedigs getragen wurden, ist bezeugt. In Antwerpen waren sie ebenfalls gebräuchlich, denn Dürers Frau kauft sich, laut einer Notiz im Tagebuche von der Keise nach den Riederlanden, Kniehosen. Das war im Jahre 1520. Später kommen Hosen zum Borschein bei einigen Frauen auf Bildern Adriaen Brouwers. Und endlich werden sie ganz in moderner Art zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts sichtbar auf einem Kupferstich "Überraschte Frauen im Bade" von Cornelis Trooft. Seit dieser Zeit scheinen sie sich immer mehr eingebürgert zu haben, dis sie um die Wende des Jahrbunderts allgemein gebräuchlich geworden sind.

Der Drang nach Natur machte sich im Kostüm der fortschrittlich gesonnenen Herren ebenso wie bei den Damen bemerkbar (Abb. 108 u. 109). Um den Regungen für Natur

und Freiheit kostümlich den bezeichnenden Ausdruck zu geben, machte man Anleihen bei den Engländern und Amerikanern. Für England war eine gewisse Schwärmerei ausgebrochen, besonders in Deutschland. Gegenüber der konventionellen, im französischen Formalismus gehaltenen Modepoesse Forderten die Vorkämpser der englischen Neuromantik mit Nachdruck Natur, Gemüt und nationalen Geist. Cowper, Glover und Grah fanden mit ihren Dichtungen in Deutschland zahlreiche Verehrer, aber noch mehr Oliver Goldssmith mit seinem idhllisch-gemütvollen "Vicar of Wakesield" und Sterne mit seiner anmutigen "Sentimental journey through France and Italy". Der "Vicar of Wakesield" wurde geradezu ein Familienduch, das in keinem gebildeten Hause sehste. Das Interesse an englischem Landleben, englischen Fuchsjagden und den gesunden englischen Vergnügungen wuchs zussehends. Und so begann man eifrig der Mode à l'anglaise zu huldigen, die der französischen Kankerenz machte.

Zwar war das Sehnen nach Natur mit einer erschrecklichen Sentimentalität gepaart, aber es lehnte sich doch kräftig gegen Haarbeutel und Bopf auf. Das Haar natürlich zu tragen, fand seine Unhänger. Statt des Plümage-Dreispites und des Zweispiges wählten solche Naturschwärmer den hohen schwarzen Kaftorhut, den schon längst der fromme Bifar, der brave Landsquire, die behäbigen Landjunker in England und die gottvertrauenden Männer in den fernen nordamerikanischen Kolonien trugen. Und als der nordamerikanische Freiheitskrieg begonnen hatte, wurde der schwarze Kastorhut, der sich schnell zum richtigen Zylinder ausbildete, erft recht beliebt, sogar in Frankreich, benn er galt nun als ein Symbol ber Freiheit. Stulpenftiefel, enge Beinkleider von Leber und ber fracartig zugeschnittene Rock gehörten gleichfalls zur Mobe à l'anglaise. Der Juftaucorps mit seinen langen Schößen, welche vorn die Beine bedeckten und beim Gehen hinderten, war vielen Leuten im höchsten Grade lästig geworden — die Solbaten des fridericianischen Heeres halfen sich einfach in der Beise, daß fie die Schöße gurudschlugen und oben auffnöpften, die Engländer aber, daß fie die Schöße ftark beschnitten, bis schließlich der Justaucorps zum Frack ohne Taschenklappen geworden war. Auch der Schoßweste nahmen sie die Schöße. Das waren sehr einschneibende Underungen, die sich unter den Herren außerhalb Englands gleichfalls zahlreiche Anhänger erwarben.



Abb. 97. Schäferspiel. (Rototo-Kostüme. Der Kavalier mit Haarbeutel.) Gemälbe von François Boucher im Louvre zu Paris. (Zu Seite 105 u. 110.)



Abb. 98. Schäferspiel. Gemälbe von Antoine Batteau. (Bu Seite 105.)

In der Mode à l'anglaise wurzelt das deutsche Wertherkostüm. In "Werthers Leiden" wird es beschrieben: blauer Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Lederhosen mit Stulpenstieseln und runder Hut. Als Goethe in solcher Tracht am Hose in Weimar erschien, gab es gewaltiges Aussehen, aber die Neuheit drang durch, wenn auch die eigent-

liche Hoftracht nach wie vor bestehen blieb.

Den Gegensatz zum Wertherkostüm bildet der Anzug des eleganten jungen Selmannes nach französischer Mode. Die Coiffure grecque carrée mit vier Locken und kleinem Haarbeutel schmückte das Haupt des Helden. Gine starke Binde aus Musselin umgab seinen Hals. Spizenmanschetten umwogten die Hände. In violettem Atlas mit Goldstickerei schimmerte der innen mit weißem oder gestreistem Atlas gesütterte Kock, dessen Kragen hoch stand. Von weißem oder gestreistem Atlas war auch die Weste, deren Schmuck gleichfalls in Goldstickerei bestand. Weißeidene Strümpse mit hellen Strumpsbändern, deren Stahlschallen mit ovalen Steinen besetzt oder diamantiert waren, Schuhe mit roten Absähen und englischen Stahlschallen, hellseidene Kniehöschen, ein ziemlich größer weißer Federhut mit tiesem Kopse, ein Stahlsegen mit weißer Scheide und größen



Abb. 99. Madame Mercier, Amme Konig Ludwigs XV., und ihre Familie. Gemalbe von Dumont (1701-1781). (Zu Seite 105 u. 110.)

Bandschleisen in Grün und Weiß, sowie zwei Uhren mit goldener Kette vervollständigten die Toilette des zartbesaiteten Adonis, der im Kreise sauschender Schönen mit weicher Stimme Louvets de Couvran schlüpfrigen Roman "Les amours du Chevalier de Faublas"

und ähnliche literarische Erzeugnisse vorlas.

In diesen Regionen spielt der Puder noch immer eine große Rolle. Überhaupt ist die ganze Atmosphäre von weißen Puderwolken noch stark durchsett. Sie haben sich auch auf die Farben niedergelassen, die gewissermaßen in den letzten Zügen liegen, denn das Blau, Rot, Gelb oder Grün ist vollkommen erblaßt und kraftlos geworden. Man schwärmt für Rosa, Simmelblau und ein kreidiges Grün, das nach dem Helden in dem Schäferroman "Asträa" von Honoré d'Ursé "Seladon" genannt wird. Seladon sindet auch im Dekor des Porzellans hervorragende Verwendung. Schon um die Mitte des Jahrhunderts hatte dieses Ersterden der Farben begonnen, um sich in der Folgezeit immer mehr zu steigern. In den Tagen Ludwigs XVI. schwinden auch die großen Muster, — sie werden ersetzt durch Streublümchen und andere bescheidene Motive, die sast immer senkrecht gerichteten Streisen von der Breite einer Hand eingeordnet sind. "Griechische" Anklänge sehlen nicht, denn in ehrsurchtgebietender Größe, Keinheit und gleichsam catonischer Strenge war das Altertum ausgetaucht.

Cochins Schrift über Herculaneum war herausgegeben worden, der Graf Caylus hatte die Begeisterung für die antike Basenmalerei angefacht, Hamiltons Basenmalereien erregten Bewunderung, Deutsche, Italiener, Franzosen und Engländer wetteiserten auf dem Gebiete der archäologischen Forschung, und die Folge war, daß sich mit dem Rokoko unter der wachsenden Hinneigung zur Antike der Gräzismus, gesehen durch die römische

Brille, verschwifterte.

So entstand der Zopfstil, der die luftig gebogenen und geschnörkelten Linien des Rokoko gerade und steif zu machen und die frühere Uppigkeit der Formen zu bannen strebte. Der Bopf, ber in Reue gut zu machen suchte, was ein leichtlebiges Geschlecht ber früheren Zeit verbrochen hatte! Im Grunde genommen war man aber ebenso leichtfinnig wie früher. Das Leben und die Mode lockten. Geschmeibe in etruskischer Beichnung, Bänder und Gurtel mit roten Figuren auf schwarzem Grunde, wie fie auf den griechischen und etruskischen Basen zu sehen sind, die chemises grecques und die Frisur à la Diane hielten die für notwendig, die ihre Teilnahme für die gelehrten Forschungen bezeugen wollten. Und in Huldigung des antiken Genius veranstalteten fie "fêtes anacréontiques" ober "soirées grecques", auf benen ein modernes Bariser Athenerober Römertum in griechisch-römischen Gewändern erschien. Mit Grazie und gelehrtem Wit unterhielt man sich in biesen Gesellschaften über Barthelenns Buch "Voyage du jeune Anacharsis", beffen Inhalt nach feinem Erscheinen im Jahre 1788 mit wahrem Beighunger verschlungen murbe, über die sittliche Freiheit der Alten, die Größe antiker Kunft und die Schönheit des Nackten. Gin jeder heuchelte die ungemeffenste Begeisterung für geschnittene Steine, Mosaifen und Basen, während er doch im tiefsten Grunde seines Herzens den leicht geschürzten Porzellan-Nippes den Vorzug gab.

Das alles war pikant, originell und interessant. Dann aber suhr, nachdem schon längst die Geistesblitze der französischen Aufklärungsliteratur das düstere Gewölk durchzuckt, in dieses kaleidoskopartige Getriebe mit erschütterndem Donnergekrach die große Revolution, um das ancien régime samt Haarbeutel und Jopf hinwegzusegen, die verzorbene Atmosphäre zu reinigen und den Völkern Europas eine neue Bahn der Ents

wicklung zu weisen.

## IX.

## Von der Revolution bis zum Sturz des zweiten Kaiserreiches.

Wie ein Sturm brauste ber Ruf nach einer neuen Verfassung in Paris — und das ist Frankreich — dahin. Der dritte Stand erklärte sich zur Nationalversammlung, der rebegewandte Graf Mirabeau entslammte die Geister, am 14. Juli 1789 stürmte



Abb. 100. Der Befuch bes Quadfalbers. (Rototo-Roftume. Schönpflästerchen.) Gemalbe von Billiam hogarth. (Bu Geite 106 u. 110.)



Abb. 101. Marquise von Pompabour. (Manteau, großblumiges Kleibermuster und hohe Steckelschuhe.) Gemälbe von Maurice Quentin be Latour im Louvre zu Paris. (Zu Seite 106.)

man die Bastille, der König wurde gezwungen, seinen Wohnsitz nach Paris zu verlegen, der Klub der Jakobiner entsesselte die wildesten Leidenschaften — mit Riesenschritten ging man der Schreckensherrschaft entgegen. Und das Volk jauchzte, daß endlich eine Beränderung der Dinge gekommen sei. Der 10. August 1792 besiegelte das Schicksal der königlichen Familie: die Tuilerien werden gestürmt, die Leibgarde des Königs wird niedergemehelt und der König selbst mit seiner Familie von der Nationalversammlung, zu der er sich geslüchtet, ins Gesängnis geworfen. Die Robespierre, Danton und Marat triumphierten; am 21. Januar 1793 wurde Ludwig XVI. enthauptet, und im Juni 1793



Abb. 102. Marie Leczinsta, Gemahlin Ludwigs XV. (Großgemusterte Robe und Reifrod aus der Rotofozeit.) Gemälde von Carle van Loo im Louvre zu Paris. (Zu Seite 108.)

trat an Stelle der Verfassung die Schreckensherrschaft unter Robespierre, die dis Ende Juli 1794 dauerte, um alsdann nach der Hinrichtung des Gefürchteten der gemäßigten Regierung des Direktoriums zu weichen, das dis 1799 an der Spitze der Republik als angeblich treue Hüterin der Volksrechte verblieb.

Auch in der Mode spiegelten sich die Ereignisse wider. Allerdings, anfänglich nur mäßig. Nach dem Sturm auf die Bastille tritt zunächst ein Stillstand ein, die Putsmacherinnen, Schneider, Coiffeure und Goldarbeiter scheinen über die neue Wandlung geradezu verblüfft zu sein — "keine neue Frisur, kein neuer Hut, kein neues Bonnet," klagt der Berichterstatter eines Modejournals, "denn man glaubt sich genug ausgeputzt,



Abb. 103. Bilbnis. (Koftum aus ber Rototozeit.) Gemulbe ber französischen Schule bes achtzehnten Jahrhunderts im Louvre zu Paris. (Zu Seite 108.)

wenn man die Nationalkokarde am Hute trägt." Aber bald erholen sich die Lieseranten von der Überraschung und machen "in Revolution", unterstützt von den machthabenden Größen und den Künstlern, unter denen David obenan steht. Ein großer Teil der Stuzer hüllt sich in die Unisorm der Garde bourgeoise — "der Rock ist blau, hat weiße Revers und weißes Untersutter, der Kragen rot, die Knöpse gelb, mit darauf getriebenem Wappen der Stadt Paris; Westen und Hosen sind weiß; das Degengehent geht als Bandelier über die Schulter." Und wer nicht in die Reihen der Bürgergarde tritt, nimmt wenigstens zu den üblichen Kniehosen statt des goldgesticken Atlasrockes, der allzu sehr an das vormalige Hossfchranzentum erinnert, den englischen Frack an, windet um den Hals eine dies weiße Binde und steckt sogar die Füße in englische Schaftstiesel. Oder aber er nimmt die rustikale Tracht Sergents, des Präsidenten der Société populaire des arts an:



Abb. 104. Englische Babegesellschaft in Tunbridge Bells (1748). (Rokoko-Kostume mit Reifröden.) Kolorierter Stich aus Mrs. Barbaulds "Correspondence of Richardson". (Zu Seite 108.)

die weiten Pantalons, die als "Carmagnole" bezeichnete kurze Jacke und Holzschuhe, "denn zu lange," so meinte der ehrenwerte Präsident, "haben wir ein Sklavenkleid getragen, es gilt jetzt, eine Tracht zu schaffen, welche uns von jedem Zwange befreit und die schönen Körperformen nicht verhüllt." Und wer es mit dem Maler David hält, kleidet sich in die eng anliegenden Strumpshosen, Haldsteifel, Tunika mit breitem Gürtel, den lose über die Schulter getragenen spanischen Mantel und einen mit dem Reiherbusch geschmückten Hut.

In dieser schreckensvollen, wild erregten, geradezu toll gewordenen Zeit kümmerte man sich sehr stark um die Wode. "Ich bin gewiß," so schrieb im Jahre 1792 ein Korrespondent auß Paris, "daß die Kevolution vielen Pariserinnen bloß darum so sehr gesiel und interessant war, weil sie unzählige Dinge, die jahrhundertelang immer einerlei gewesen waren, auß ihren Angeln hob, sie total umschmolz und in ganz neue Formen goß. Und eben die neuen Formen sind's, die der Franzoß, und sonderlich der Pariser so sehr liedt. Er hängt an Kleinigkeiten und behandelt sie oft mit der imposantessen Wichtigseit und einem lächerlichen Ernste. Man duzt sich, nimmt nicht mehr den Hut zur Begrüßung ab, taust seine Kinder nicht mehr in der Kirche, sondern meldet sie nur bei der Munizipalität an. Der Minister Le Brun nannte seine Tochter: Civilis Victoire Gemappe Dumourier se Brun, Herr Bellette seinen Sohn: Boltaire Bellette."



Abb. 105. Bilbnis ber Prinzessin Lamballe. (Hochstehenbe Frisur aus ber Zeit vor ber Revolution.) Ausschnitt aus bem Gemälbe eines unbekannten Meisters im Museum zu Berjailles. (Zu Seite 110.)

Die männliche Tracht in ihrer weiteren Entwicklung läßt erkennen, daß die von den Künftlern ersonnene Art der Kleidung feinen aroken Anklang fin= bet, benn die Gle= gants bevorzugen fonsequent die Anie= hose mit dem eng= lischen Frack. Söher und höher wird die violette Hose nach oben gezogen, immer mehr die schwarze, mit Granatblumen bestickte Weste ge= fürzt, immer weiter der Schoß des brau= nen Fracks nach oben gerückt, immer höher der rote Kragen ge= stülpt, immer dicker das rot und schwarz gestreifte Halstuch gewunden und im= mer länger und wilder das Haar ge= tragen, bis endlich der Incroyable oder Muscadin, der mit seinen auffälligen Besonderheiten gegen die allgemeine Gleichmacherei scharf

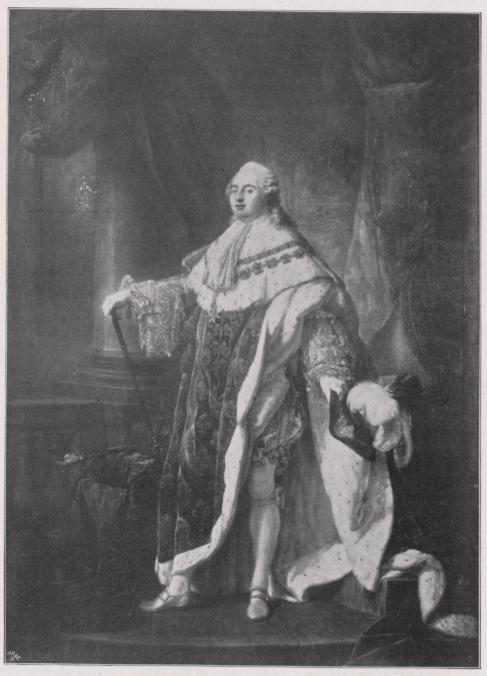

Abb. 106. Ludwig XVI., König von Frankreich. Gemälbe von A. F. Gallet im Museum zu Bersailles. (Zu Seite 110.)



Abb. 107. Marie Antoinette mit ihren Kinbern. (Beginnende Kindertracht.) Gemälbe von Mme. Bigée Lebrun im Museum zu Bersailles. (Zu Seite 112.)

protestieren will, in seiner verrücktesten Ausgeburt fertig ist. Nun trägt er drei Westen übereinander, die obere immer fürzer als die untere, gewaltige Krawatten und den Rockfragen hoch bis zu den Ohren, die Haare im Gegensaße zu den kleinen schwarzen Perücken der Jakobiner "gleich Hundenhren" frisiert und in der Hand einen mächtigen Knüppel (Abb. 118).

In der Männerkleidung trat das Griechen- und Kömertum nicht hervor, wohl aber in der Frauenkleidung. Ende des Jahres 1795 schreiben die Modejournale den Damen vor: "Keine Unterröcke und ein Kleid aus seinem Linnenstoff, das nur nach vorwärts

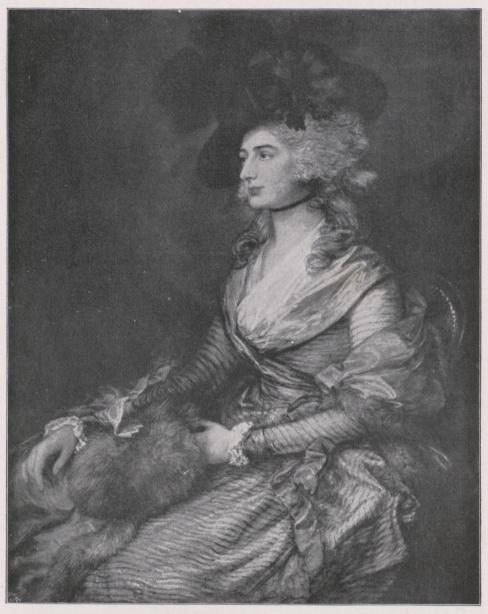

Abb. 108. Bilbnis ber Frau Sibbons. (Englisches Damenkostüm aus ber Zopfzeit.) Gemälbe von Thomas Gainsborough in ber Nationalgalerie zu London. Nach einer Photographie von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 114.)

wenige Falten wirft, stark ausgeschnitten, hoch unmittelbar unter bem Busen gegürtet, rückwärts gegen die Schultern stark zusammengezogen, im Rücken rund und schmal geschnitten ist und kurze gefütterte Ürmel besitzt." In dem Bertuchschen Modesournal vom Jahre 1796 lesen wir als charakteristisches Beispiel für jene gräzisierende, auf das Ausprägen der Körpersormen bestimmte Tracht die Beschreibung einer Toilette, in welcher Madame Taillien im Salon erschien: "Das Kostüm der reizenden Cabarrus-Tallien war in der Tat sehr einsach — eine weiße Musselndraperie, eine Tunika von neuestem Ausschnitte, nachlässig bedeutend über die schönen Formenumrisse geworfen, die sich überall

so beutlich als möglich ausdrückten, eine schwarze Perücke, hell aufgekräuselt, als wenn vor einer Stunde ein Schwamm darüber geführt worden wäre, und ein Schal Couleur

Fifi oder Scheuchgelb" (Abb. 110).

Diese kurze Taille, in welcher länger als anderthalb Jahrzehnte die Damen ericheinen, ift nun, wie hervorgehoben werden muß, fein Erzeugnis französischer Mode. Sie war vielmehr schon lange vor dem Jahre 1793 in England, und zwar in Berbindung mit den berüchtigten Bentres postiches, beliebt. Angeblich foll höfische Devotion gegen die Herzogin von Dork, die fich in gesegneten Umftanden befand, jene entsetliche Mode veranlagt haben; es beeilten fich eben die Damen des Hofes, in derfelben Fulle der Formen wie die Gebieterin zu erscheinen. Die Bentres postiches ließ man in Frankreich fort, benn gegenüber solcher Berirrung war ber Geschmad ber Frangösin zu sehr gebildet; fie suchte ihr Borbild in der hohen Gurtung bes Kleides, wie fie im Altertum porfommt und wie fie in der Koloffalftatue der Melpomene im Louvre bezeichnend veranschaulicht ist. Gleichwohl gab sich ein stark sinnliches Element in der Nachahmung griechischer Tracht zu erkennen. Gewisse Frauen nahmen die Gelegenheit wahr, mit Silfe ber antiken Tracht ihre Reize nach Möglichkeit in unverhüllter Beise zur Schau zu stellen. Jene Mobegöttinnen, welche wie Madame Tallien in fleischfarbenen Trifots unter bem durchsichtigen, an ber Seite geschlitten Rleibe, in phantaftisch brapierten Schals, in bald blonden, bald schwarzen Perucken, in grellen Farben und in den abenteuerlichsten Sutformen über die Boulevards stolzierten, gehörten eben nicht zu ben



Abb. 109. Frau Jorban als Landmädchen. Stich von J. Ogborne nach G. Komnen. (Zu Seite 114.)

ehrenwertesten Mitsgliedern der Gesellsschaft, mochten sie auch Freundinnen der Masdame Josephine sein und in den Salons des Generals Bonaparte verkehren.

Das Empire als Beitgeschmack, ist es von Bonaparte be= gründet oder wenig= stens gefördert wor-Run, selbst ben? gewaltige Persönlich= feiten wie die seine find nicht imstande, einen neuen Beit= geschmack ober mit anderen Worten einen neuen Stil zu begrün= Der Stil in den. unserem Sinne ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung, der sichtbare Ausdruck des Schaffens und der Lebensgewohnhei= ten einer Nation wäh= rend eines größeren Zeitabschnitts. Ginen Stil zu begründen vermag fein Mensch, und Rünftler, die, wie Biolet



Abb. 110. Frau Tallien im Kostüm à la grecque. Gemälbe von F. Gérard im Museum zu Bersailles. Nach einem Kohledruck von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 128 u. 1304)

le Duc, der große Gotiker, bahingehende Bersuche anstellten, haben bald das Bergebliche

ihrer Bemühungen eingesehen.

Allerdings übte der erste Kaiser einen gewissen Einfluß auf den Geschmack insosern aus, als durch die Etikette seines Hoses wieder mehr das Steise und Strenge begünstigt und viel mit Lorbeer, Kronen, Ablern und kaiserlichen Namenszügen ornamentiert wurde. Auch ward in mehr oder weniger geistreicher Weise von der Mode aufgegriffen, was mit den Eigenheiten des Kaisers in Beziehung stand und was draußen auf den Schlachtseldern oder in den diplomatischen Kabinetts zum Kuhme und zur Ehre der französsischen Nation geschah. Aber im Grunde genommen flossen alle diese Zugaben in den einen großen Hauptstrom zusammen, der als Gräzismus zu bezeichnen ist, wiewohl er gemeinhin den Namen "Empire" trägt. Nach der Revolution hatten die antiken Formen vollends die Oberhand gewonnen, ein Ergebnis, das sich auch in der hohen Kunst, in der Architektur, in der Malerei und Plastik, nicht minder im Schmuck und in vielen anderen Dingen zu erkennen gibt.

Die Franzosen preisen David als künstlerischen Bertreter dieser Richtung (Abb. 111 u. 112). Wir Deutsche haben besonders an Winckelmanns und Carstens' Tätigkeit zu benken. Aber so rein und edel wie bei diesen beiden Männern war nicht der Gedankengang der großen Menge — sie huldigte, wie schon der Pariser Korrespondent vom Jahre 1792 hervorhob, dem Gräzismus nur, weil er Beränderung, Neues und Aufställiges brachte. Leichten Sinnes schwamm man mit der Mode dahin und ganz besonders

in dem lebensluftigen Paris.

Blinius' Worte: "res graeca est, nil velare" (quichische Art ist es, nichts zu verhüllen), schien bei den Damen mehr und mehr in Erfüllung zu geben, trugen sie sich doch so griechisch und mithin so leicht und wenig verhüllt, daß fie selbst im Winter wandelnden Frühlingshoren glichen (Abb. 110, 111, 113 u. 114). Man beutete die Jahreszeit burch einen Favor, wie man den Schal in England nannte, mehr symbolisch an und schritt bei der fältesten Witterung hervischen Mutes in Muffelin, Kreppflor und Verkal dahin, höchstens daß bie Sande in einen riefigen Belgmuff gestedt wurden. Arzte traten gegen diese Unvernunft auf, aber sofort erwuchsen ber leichten griechischen Rleidung Unwälte, die in Auffätzen und Romanen bas Natürliche und bas Unverhüllte priesen. Bezeichnend für ben Geift dieser Männer der Feder ift der im Jahre 1801 bei Perthes in Gotha von S. Meister, wahrscheinlich einem Bseudonymus, veröffentlichte Roman: "Unna Winterfeld, oder unsere Töchter eingewiesen in ihr gekränktes Recht." In Paris gab man im Theater Fepbeau seit dem 15. Januar 1802 ungeniert und vor gedrängt vollem Hause "Lysistrate", das schlüpfrigste aller Luftspiele des Aristophanes, so daß selbst Madame Dacier Bebenken trug, einige Anftößigkeiten vorzutragen. Die Berföhnungsfzene mit bem Gatten spielte Madame Dugazon, und fie spielte derart natürlich, daß selbst der weniger strupulöse Teil bes Publifums rief: "C'est un scandale!"

Das war der herrschende Geist — ein Geist der höchsten Frivolität, von dem man auch in Wien, Berlin und anderen europäischen Sauptstädten nicht frei war. Go konnte sich die leichte gräzisierende Tracht ohne große Schwierigkeiten ausbreiten und selbst im Bürgertum Wurzel fassen. In dem vorerwähnten Roman von S. Meister äußert der Seld der Geschichte den Bunsch, daß ihm eine Gattin zuteil werde, die gefund und also auch so gekleidet sei, daß man sehe, sie sei gesund. Biele Damen waren von der Berechtigung dieser Forderung berart durchdrungen, daß fie ihr willfährig entgegenkamen: die Robe wurde noch durchfichtiger getragen, der Halsausschnitt noch tiefer gesenkt und der Gürtel bis dicht an den Busen herangerückt, so daß jede Markierung der richtigen Taille fortfiel (Abb. 114, 115, 116 u. 119). Noch beliebter als Muffelin war Krepp, in ägnptischer Erdfarbe, rot, schwarz oder himmelblau. "Die schwarzen Krepproben," so berichtet ein Korrespondent vom Jahre 1801, "find alle herunter offen und mit Bandschleifen in gewissen Zwischenräumen geknüpft. Doch bemerkt man bei diesen "Robes ouvertes par devant", daß fich die Öffnung nicht mehr gang herunter erftreckt, sondern in der Gegend des Knies aufhört." Die Mufterung bestand einfach aus Sternen, Palmetten und Sinweisen auf das Wunderland Nathten, wo die französische gloire Wunder wollbracht hatte.

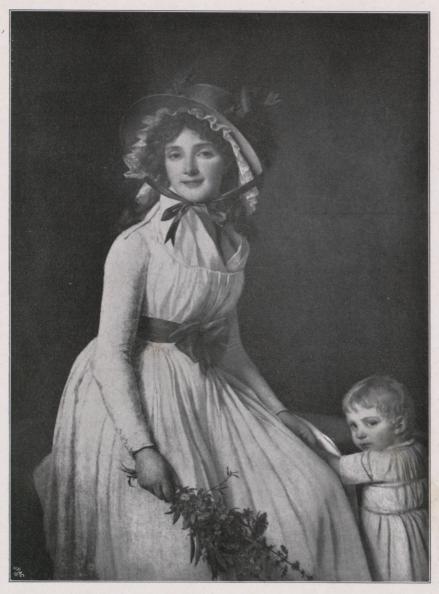

Abb. 111. Bilbnis der Madame Sérizial, geb. Pécrul, im Kostüm à la grecque. Gemälde von J. L. David im Louvre zu Paris. (Zu Seite 130.)

Durch das Fehlen jeder größeren Musterung wurde die Durchsichtigkeit der feinen Stoffe noch erhöht. Als der erste Konsul sich zum Kaiser gemacht hatte, suchte er Musselin, Krepp und Berkal möglichst zu verdrängen, um für die französischen Seidenmanusakturen Absatz zu schaften und der Textilindustrie der verhaßten Engländer nur keinen Berdienst zukommen zu lassen. Unter Tränenergüssen mußte Josephine auf die geliebten leichten Stoffe verzichten und solche von Lyoner Seide wählen. Die Damen des Hoses fühlten sich als treue Dienerinnen veranlaßt, dem Beispiele der Kaiserin zu folgen (Abb. 117).

Die Art, wie man in England dem Griechentum in der Tracht huldigte, hielt sich vom Frivolen ziemlich fern. Zu den Sandalen und Trikots der emanzipierten Pariserinnen hatte man sich nicht emporgeschwungen. Die weiten Halsausschnitte wurden vermieden,

die Kleider oben fichuartig übereinandergelegt, später sogar, als die Mode ber Halskrausen und fleinen Stuartfragen begann, fast gang geschloffen und von ben langen Schleppen befreit. Die englische Mode fand bei allen ehrbaren Damen diesseits bes Kanals große Anerkennung und eifrige Nachahmung. Immerhin weist auch sie eine stattliche Anzahl erzentrischer Außerungen auf. Beispielsweise gaben viele Damen zum großen Leidwesen aller true Britons ihrer Bewunderung für Napoleon Ausdruck durch den sogenannten Bonapartehut, ber in diesem Falle aus weißem oder lachsfarbigem Atlas bestand, ober burch einen Minervahelm, ber mit einem Lorbeerkranze umwunden und mit starker Neigung zur Seite getragen wurde. Die eifernden Patrioten schimpften aus allen Kräften auf biese Hüte und meinten, daß man die Eitelkeit bes kleinen Mannes von Ajaccio nicht noch mehr anfachen durfe, und daß man einheimische Helden genug besitze, um Relson-, Abercromby- und Hutchinsonshüte mit allen Fahnen und Federn des Sieges auf seinen Köpfen weben zu lassen. Aber alle diese Deklamationen halfen nichts, benn in langen Artikeln bewiesen die Morgenblätter, daß die Mode eine Beltburgerin sei, welche sich in tein Baterland einschließen laffe. Bon diesem Standpunkte aus trugen auch Damen anderer Länder Bonapartehüte ober Minervahelme und Grenadiermüten, natürlich reichlich aufgeputt mit Bandern, Rosetten, farbigen Straugenfebern und sonstigen leichten beforativen Mitteln.

Das stärkere Geschlecht jener Tage hat an den Wandlungen der Mode kaum weniger Anteil als das schwächere gehabt. Incroyable, Merveilleur, Ruffian und Geck sind, mögen sie nun männlich oder weiblich sein, unermüdlich bestrebt, ihre Sonderstellung zu wahren (Abb. 118, 119 u. 120). Sie leisten an riesigen Kragen oder Halstüchern, kurzen Westen, dicken Uhrketten, hoch zur Brust emporgezogenen Hosen und Pantalons, wunderlichen Röcken, Hüten, langen Schleppen und Handschuhen das Unglaublichste. Als Beispiel diene ein Frankfurter Stuzer vom Jahre 1805. Seine Nankingbeinkleider reichten dis über die Herzgrube hinauf. Westen und Gilets waren gänzlich verabschiedet.



Abb. 112. Frau Recamier. Gemälbe von J. L. David im Louvre zu Paris. Rach einem Kohlebruck von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Bu Seite 130.)

Richts war zwischen der Hose und der gewaltigen Halsbinde zu sehen, als ein schön gefälteltes Semd und ein elastischer Hosen= träger von Rosaband oder Taft. Dieser freuzte sich auf der Bruft und wurde in der Mitte von einer goldenen oder brillantierten Schmucknabel geheftet. Ein schwar= zer, vorn offener Frack, schwarze Handschuhe, Stiefelchen von Nanting mit Ginfassung von schwarzem Samt, tief ins Geficht gefämmte blonde Haare ein schwarz gefärbtes Bärtchen vervollständigten das Außere des jungen Mannes, ber als ein solcher "du suprême bon ton" gelten wollte. In England suchten die jungen Herrchen, die früher, um fashio= nable zu sein, in ihren Gemächern die reizendsten Almanachs in Goldschnitt und Saffian, die niedlich= sten Nippes, die suße= ften Andenken aufgestellt und die Luft mit den feinsten Parfüms durchduftet hat-



Abb. 113. Prinzessin Bisconti im Kostüm à la grecque. Gemaibe von F. Gérard im Louvre zu Paris. (Zu Seite 130.)

ten, ben Auffian herauszubeißen, der gerade das Gegenteil eines zärtlichen und schmachtenden Seladons war. Der Auffian mußte selbst den Schein eines Gentleman vermeiden: er mußte fluchen, jagen, bozen, spielen, fahren, trinken und sich wie ein Autscher oder Arbeiter kleiden. Auch das Innere seines Hauses mußte seinen kräftigen Gewohnkeiten entsprechen: der Postkalender, das neueste Werk über Huseisen und Pferdefütterung, Peitschen, Jagdpfeisen, etwas Stallduft, Haferproben und Spuren von Hen und Stroh wurden als durchaus notwendige Zierden für das Zimmer eines echten Auffian erklärt. Das ist kein Scherz, sondern vollkommener Ernst. Nie hat sich der Spleen toller gezeigt als in jenen Tagen — er blieb auch trot der welterschütternden Ereignisse mit beispielloser Zähigkeit auf lange hinaus bestehen. In Preußen hatte sich inzwischen ein Rückschlag zur Einsachheit und Beschränkung vollzogen, veranlaßt durch die Niederlage von Jena. Mit einem Male war der Leichtsinn verslogen und ein Ernst eingekehrt, der das Gigerltum nicht emporstommen ließ. Sogar in Paris ließ die Mode in den folgenden Jahren unter der

Einwirkung der Feldzüge etwas ermattet die Flügel sinken, um sich dann aber, als der Krieg vorüber und Napoleon vernichtet war, bald wieder um so kräftiger zu regen und

sich mit ihnen aufs neue zu hohem Fluge zu erheben.

Der gewaltige Korse war zu Boden geschmettert worden und vertrauerte seine Tage einsam auf dem fernen St. Helena. In Wien waren die Diplomaten eifrig bei der Arbeit das alte Regime wieder zu Ehren zu bringen und die Reubildungen, die aus dem Taumel von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und aus cäsarischem Ehrgeiz erwachsen waren, zu beseitigen. Ludwig XVIII. war auf den Thron seiner Bäter zurückgekehrt und emsig bestrebt, alle Spuren der Republik und der napoleonischen Episode auszutilgen. Man knüpste so gut als möglich an die Zeit des vergangenen Königtums an und pflanzte aufs neue die Fahne der Legitimität und des Absolutismus auf.



Abb. 114. Unterhaltung am Kamin. Szene aus dem Gesellschaftsleben des Jahres 1810. (Hochgegürtete Robe à la grecque.) Stich und Zeichnung von H. Woses aus "Le beau monde", 1823. (Zu Seite 130.)

Im Handumbrehen verschwinden alle symbolisch softümlichen Anspielungen auf den kasseren Kaiser. Lorbeer und Abler, die sonst ein beliedes Bordürenmotiv gebildet hatten, werden durch Lilien und Königskronen ersetz; jene sonderbaren Helme, Grenadiermützen und Ulankas, die den Trägerinnen das Aussehen kühner Amazonen verliehen, sind wie weggeweht; die unter dem Busen gegürtete klassische Kode wandelt sich innerhalb eines Lustrums in eine solche mit Taille um, und der Gürtel sitzt bereits um 1820 wieder ganz normal an der richtigen Stelle über den Hüften (Abb. 121 u. 122). Es besteht das eifrige Bemühen, wieder Anschluß an die stark in die Breite gehende Tracht der Marie Antoinette zu suchen. Immer breiter wird demgemäß das Kleid in den Schultern, immer enger die Taille und immer glockenförmiger der Rock. Dieser wird zwar sür gewöhnlich sußfrei getragen, aber bei großen Hosseschen, wo es gilt mit seierlicher Würde aufzutreten, erhält er die kostdar bestickte oder reich mit Spizen und Blumen garnierte Schleppe. Hatte die griechische Mode das Kleid in losem, leichtem Faltenwurse vom



Abb. 115. Blindekuhfpiel auf bem Lande. (hochgegürtete Robe à la grecque.) Stich nach einer Zeichnung von Bosco. (Zu Seite 130.)

Busen ab herabsließen lassen, so wird nun zum Arger der Arzte die Wespentaille Ideal aller Damen, und dieses Ideal ist herrschend geblieben durch das ganze neunzehnte Jahrhundert, mögen auch hin und wieder kleine Abweichungen vorgekommen sein.



Abb 116. Der Rapuzinerfuß. Gesellichaftsspiel. (Hochgegürtete Robe à la grecque. Die herren mit Titusfrisur.) Stich von Schenker nach Dutailly. (Zu Seite 130.)

An der Herrentracht mißfiel der "Restauration" gar vieles. Ganz und gar nicht war sie einverstanden mit den langen Beinkleidern, den Pantalons. Sogar Napoleon hatte in der zur Erhöhung seines Glanzes angeordneten Hoftracht die Kniehose aus schwarzer Seide, kurzweg "Hose" genannt, beibehalten. Weiße Strümpse, schwarze Eskarpins, ein Frack von violetter Seide mit Aufschlägen von weißer Seide, Jabots und Manschetten aus Batist, ein Napoleonshut und ein zierlicher Degen hatten die übrigen Bestandteile dieses männlichen Hosschläns gebildet. Auch war den Hosbeamten das Pudern des Hadern des Kantalons sieden alte Kniehose bestehen, und man war bestrebt, sie auch im bürgerlichen Leben gegenüber den Pantalons wieder zur Geltung zu bringen. Zwischen Hosen und Pantalons entspann sich nun auss neue der Kamps, in dem aber diese den Sieg errangen, während jene auf die Hosstracht, die Lakaien und die Ballsäle beschränkt blieben.

Die Bantalons hatte ber spottlustige Frangose zur Zeit ber Revolution nach bem volkstümlichen Bantalone getauft, bem Narren der italienischen Komödie, zu bessen altbergebrachtem Koftum lange, ichlauchartige Beinkleiber gehörten. Ginmal in Die allgemeine Tracht eingeführt, verbreiteten fie sich reißend schnell. Bon ben Incropables waren fie fehr weit und schlotterig getragen worden, dann aber schrieb fie die Mode so eng bor, daß fich in ihnen die Formen des Beines wie in einem Trikot ausprägten. Gin Schlit war unten notwendig, um fie über ben Juß emporziehen zu können. Nach dem Anfleiden knöpfte man ben Schlit gu. Gine folde enge Sofe, für welche meift gelber Nanking gewählt wurde, fonnte man unten porzüglich in Gamaschen binden ober in Stulpstiefel stecken. Stulpstiefel, oben schön gesteppt, mit Posamenten garniert und mit Quaften behängt, galten sogar für salon- und ballfähig. Als sich die Mode den weichen Schuben in Kaftor ober Juchten zuwandte, gab man bem Beinkleibe, bas nun in seiner gangen Lange fichtbar wurde, breite Seitenftreifen und fette bie Anopfchen, Die fich unten am Schlitz befanden, in langer Reihe bis oben hin fort, als ob das gange Hofenbein seitlich zu öffnen sei. Solcher Art waren die Pantalons der Lützowschen Freischar, wie fie denn überhaupt in der militärischen Tracht zur schnellen Berbreitung gelangten. Rach der Heimkehr der Franzosen von Moskau tauchten mit einem Male wieder weite Pantalons auf, die man als ruffische bezeichnete. Sie waren fehr bequem und wurden anfänglich mit breitem, bauschigem Überfall um ben Anöchel festgebunden, bald aber frei getragen, so daß fie zwanglos auf den Fuß herabfielen. Den unten befindlichen Schlit ichloß man burch ein Bändchen mit zierlicher Schleife. Schon um 1817 kommt biese russische Hose in wahren Prachtegemplaren vor, und zwar zur Winterszeit in einem braun in braun gestreiften Tuch, bas als drap bayadere bezeichnet wird. Schlitz und Schleifchen fallen allmählich fort, die Länge wird etwas gefürzt, die Weite aber gesteigert, fo daß die Pantalons geradezu wie Fahnen um die Waden flattern, während das zierliche Schuhwerk vollständig sichtbar wird. Stolz schritten die Elegants mit den weiten Bantalons "à la Mameluct" über die Straßen dahin. Als fie gegen das Jahr 1823 bemerkten, daß ihnen gewöhnliche Leute nachahmten, trugen fie wieder enge Bantalons, die oben pliffiert waren. "In unferen Tagen, du großer Gott," flagt ein Bertreter bieses Gigerltums, "ba fann ber geringfte ein Kleid mit einer langen Taille haben, Bantalons à la Mameluck, ein Weftchen mit fallendem Kragen, einen Mantel à la Mina tragen, und ba muffen wir uns benn nach unserer Art kleiben, damit wir nicht unter bem großen Saufen verschwinden." Wenige Jahre fpater haben die Pliffees an den Bantalons ausgelebt, hingegen find die Stegen sehr modern geworden, und auch in der Kolaezeit gibt sich der Schöpfungsbrang der Mode an den Beinkleidern vielfach zu erkennen, benn bald werden fie eng wie Trikots, bald in fürchterlicher Weite und in den sechziger Jahren, als die Krinoline in höchster Blüte stand, sogar mit Reifen getragen.

Mehr noch als die Pantalons bereitete der Restauration der sogenannte Bonapartehut Kummer. Weil ihn die Verehrer des Empereur mit Begeisterung getragen hatten, galt er für sehr gefährlich. Grund genug, um ihn für äußerst verabscheuungswürdig zu erklären und zu verpönen. Da man aber irgendeine Kopsbedeckung haben mußte,



Abb. 117. Josephine Beauharnais im Kostüm à la grecque. Gemälbe von Pierre Prud'hon im Louvre zu Paris. Nach einem Kohledruck von Braun, Clément & Co. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 131.)

jo wurde der Zylinder für salonfähig erklärt. Zwar war er angeblich demokratischen Ursprungs, aber wenigstens erinnerte er nicht an den Mann, der das Prinzip der Legitimität durchlöchert und Könige und Fürsten von ihren Thronen gestürzt hatte. Da sich Aristokraten, Diplomaten und sogar etliche Herrscher den Zylinder aufs Haupt setten, so hielt sich der Bourgeois verpslichtet, ihnen nachzuahmen, um ebenfalls sür etwas zu gelten. Je nach der Jahreszeit wurde er in schwarzer oder grauer Farbe getragen. Im Sommer 1815 gebot ihn die Mode grau mit schwarzer Einfassung und im Herbst desselben Jahres grau mit grüner Einfassung und rotem Futter. Dazu ein schwarzer oder grüner Frack und weiße Beinkleider. Wer den Eindruck eines Diplomaten erwecken wollte, wand sich auch ein gestärktes Halstuch um den Hals und band es vorn zur mächtigen Schleise oder zum gordischen Knoten. Die weißen Halstücher, die schon Ludwig XVI. vor den steisen Soldatenbinden bevorzugt und die dann der aristokratische Merveilleur die um den Hals geschlungen hatte, wie wenn er diesen gegen das drohende Messer der Guillotine schützen wollte, galten nun als ein Zeichen königstreuer und konservativer Gesinnung.

Das eigentliche Dorado der Halstücher erstand in England. Hier, wo die edlen Lords sich gegen den Liberalismus sehr spröde erwiesen und ihre privilegierte Stellung gegen Gefahren, wie sie die Revolution und Napoleon herausbeschworen hatten, nach Krästen zu schneren, war die Begeisterung für das weißgestärkte Halstuch in den hohen Kreisen zu einer Art Manie geworden. Das weiße Halstuch galt als Symbol der Loyalität und verschaffte seinem Träger Ansehen und Bedeutung. Es gehörte zu den Triks der damaligen Londoner Gauner, sich das vertrauenerweckende ehrbare Tuch um den Hals zu legen und unter seinem Schutz bequem und ungestört die gefährlichsten Missetaten zu volldringen. In London erschienen um das Jahr 1820 sogar mehrere illustrierte Bücher, die sich eingehend mit dem Halstuchthema befaßten und an Gelehrsamkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Ihr glänzend geschriebener Inhalt dünkte einigen Leuten diesseits des Kanals so außerordentlich wichtig, daß sie ihn slugs in



2166. 118. Merveilleufes und Jucronables. (Bu Geite 124, 126, 128 u. 132.)



Abb. 119. In ber Konditorei beim Fruchteis. Spottbild auf die Raschhaftigfeit und die Manieren der Damen in der Zeit des Direktoriums. (Bu Seite 128, 130 u. 132.)

verschiedene Sprachen übersetten. Der französische Titel lautet: "Cravatiana ou Traité général des Cravates considérés dans leur origine, leur influence politique, physique et morale, leurs couleurs et leurs espèces." "Den Mann von Stand," sagt ber englische Berfaffer, "burch irgendeinen Teil des Anzuges von der Kanaille unterscheiden zu fönnen, ift ein so wichtiger Gegenstand, daß ich die öffentliche Mitteilung meiner Ideen über die Halstücher und die Art, sie auf die gehörige Art zu legen, als eine Pflicht gegen die bürgerliche Gesellschaft betrachten nuß." Bon den zahlreichen Barianten, in benen es gefnüpft wurde, ist eine Ubersicht gegeben. Man findet die Form orientale, mathématique, Byron, Bergami, américaine, mail-coach, trône d'amour, irlandaise, de bal, collier de cheval, de chasse, de gastronomie und nœud gordien. Um meisten wurde das Byronhalstuch bevorzugt. Seine Gebrauchsanweisung ist genau mitgeteilt. "Anstatt es zuerst an dem vorderen Teil des Halses anzulegen, tut man dies im Gegenteil im Raden, um bann fofort bie beiben Enden nach vorn und unter bas Rinn gu führen, bier aber einen großen Knoten ju schlingen, ber wenigstens vier Boll breit und in zwei bebeutenden Zipfeln auslaufen muß." Getreulich wurden die Borichriften in Baris. Betersburg, Berlin, Frankfurt und noch mehr in Wien befolgt. Die Mitglieder bes Wiener Kongresses hatten, Metternich an ber Spite, in weißgesteiften Salstüchern Großartiges geleistet und sich in ihnen für Säulen der Diplomatie und der staatlichen Ordnung gehalten. Wenn nun ber Wiener Philifter Sonntags spazieren ging, so trug er gleichfalls ein solches Halstuch, um mit ihm die Größe seiner bürgerlichen Tugend und seine Bedeutung im Staatsleben darzutun. Er ließ erft ab von biesem Zeichen seiner guten Gesinnung, als später die Diplomaten zu den breiten schwarzseidenen Krawatten übergingen, wie fie auch Bismard als Bundestagsgesandter in Frankfurt getragen hat. Die weißgestärften Halstücher verblieben ben Geheimräten der Bureaus, ben alten Gelehrten und vornehmlich den protestantischen Theologen, die fie noch zu unseren Tagen hinübergerettet haben und gleichsam als Abzeichen ihres Berufes betrachten.

Als die rückschrittliche politische Richtung die gefürchteten Demokraten erzeugte, hielten diese sich für verpslichtet, ihrer Überzeugung gleichfalls äußerlichen Ausdruck zu geben: sie verschmähten das steifgestärkte Halstuch der Bureaukratie und wählten ein ungestärktes oder gar ein buntes, das sie lose umlegten und dessen beide Enden sie vom Knoten ab frei flattern ließen. Zu diesem Symbol des freien Mannes gesellten sie den Calabreser, den sie mit einem bedeutenden Einkniff in der Mitte sich auf das mähnen-umwallte Haupt setzen.

Noch während des ersten Jahrzehnts der Restauration wurde zu den langen Pantalons von Tuch, Nanking oder gestreistem Pikee der Frack, das ehemalige Geschenk Englands, getragen. Man wählte ihn fardig, mit breitem, hohem Kragen und langen, unten manschettenartig verengten Ürmeln. Sine besonders geschätzte Farde war blau. Goldene Knöpse galten als vornehm und geschmackvoll. Zum Frack traten doppelte Westen, solche von Pikee oder seinstem Wildleder, die infolge ihres weiten Ausschnittes das Halstuch und die Jadots aus Batist oder gestreistem Leinen zur vollsten Wirkung kommen ließen. Derzenige, der nur eine Weste trug, galt als schäbig. Zu Besinn der zwanziger Jahre brach sich dann der Leidrock siegreich Bahn, so daß der Frack allmählich aus der gewöhnlichen Toilette verschwand und schon in den vierziger Jahren



Abb. 120. Merveilleuse aus dem Jahre 1814. Stich von Gatine nach Bernet und Lanté: "Incroyables et merveilleuses de 1814", Paris. (Zu Seite 132.)

nur noch im Salon und bei feier= lichen Gelegenheiten auftauchte. Der schwarze Frack wurde die zivile Staatstracht aller Stände und mit der Zeit auch die Amtstracht des Rellners, der hiermit seiner Achtung vor dem zahlenden Publifum Ausbruck zu geben suchte. Die Gunft, die dem Leibrock entgegengebracht wurde, ist wesentlich den Roman= tifern zu banken - er war für sie, die für das Mittelalter begeistert waren, der nächste Verwandte jenes Rockes, den die Manner des fünfzehnten Jahrhunderts getragen hatten. Aus diesem Grunde wurde er besonders schnell bei den deutschen Romantifern beliebt. Auch das Militär nahm ihn an Stelle des wenig beliebten "Schwalbenschwanzes" bereitwilligst an, indem es zugleich die überhohen, bis zu den Ohren reichenden Kragen erheblich stutte und die Halsbinde, zu der vordem noch das Halstuch gehört hatte, sinngemäß vereinfachte. Bevor aber der Leib= rock zu der heute üblichen Form gedieh, hatte er noch verschiedene Zwischenftufen zu durchlaufen. Zu diesen gehörte die in den dreißiger Jahren übliche Mode, ihn in der Taille sehr eng zu halten und zu fräuseln, so daß die Schöße mehr oder weniger plisseeartig herabhingen, und den Kragen pelerinenartig bis über die Schultern herabfallen zu laffen. Lange Paletots, in der Taille



Abb. 121. Lektüre. Gemalbe von B. hilaire im Louvre zu Paris. (Zu Seite 134.) (Müdkehr zur normalen Taille.)

eng geschlossen, und weite Mäntel von dunksem Tuch, innen mit weinrotem Wollenstoff oder mit Seide gefüttert, außen mit Posamenten und sogar mit goldenen Tressen besetzt, dienten als Schutz gegen die Kälte. Den rechten Zipfel der Mäntel warf man in maserischen Falten über die linke Schulter. Es waren die richtigen Künstlermäntel, und sie haben seit jenen Tagen in der statuarischen Skulptur eine Kolle gespielt. Selbst Rauch hat sich für sie begeistert und mit ihnen die Helden der Besreiungskriege drapiert. Ihren Ursprung haben diese Mäntel in den Bauerntrachten Italiens.

Mit den neuen Leibröcken bürgerte sich eine neue Tracht der Hemden ein. Die Jabots wurden zunächst durch die glatten, steif gestärkten Vorhemden ersetzt, die man hinten mit schmalen, weißen Bändchen sein säuberlich zusammenband. Ihnen folgten die gesteisten Faltenhemden mit den steisen Kragen und Manschetten, die anfänglich am Hemd seift angenäht, später aber zum Anknüpsen eingerichtet wurden. Den Reigen eröffneten

die Umlegekragen, zu denen sich in den sechziger Jahren als Mitbewerber um die öffentliche Gunft die Stehkragen gesellten. Eine gewaltige Industrie hat sich aus dem Bedarf an Bäsche entwickelt, deren vornehmster Siz Berlin ist und als Berliner Bäschekonsektion einen Beltruf erlangt hat. In Berbindung mit ihr gestaltetete sich weiter aus die Industrie der Krawatten, die zuerst den englischen Bindeschlips in Mode brachte, dann die zum Anknöpfen eingerichteten Schleisen und Knoten mit mehr oder weniger langen Enden und das Plastron, Zierden der Brust, die je nach dem Ausschnitt der Weste mehr oder weniger zum Vorschein und zur Geltung gelangten. Vor dem Ansturm dieser reizvollen, aus schwarzer oder farbiger Seide und Batist gesertigten Krawatten traten die gestärkten weißen Halstücher völlig zurück.

Sehr wesentlich ist diese Wandlung der Wäsche und der Krawatten im modernen Sinne von den Engländern beeinflußt worden. Die englische Mode war es auch, welche die farbige Wäsche einführte und sie, entsprechend der Borliebe des Volkes für die Freuden des Sports, mit sportlichen Emblemen musterte. Fuchs-, Pferde- und Hundeköpfe, Hufeisen, Joceimüßen, Beitschen und ähnliche Hinweise auf den Sport kamen sogar auf den Krawatten zur Darstellung und fanden nicht minder eine ausgebreitete Verwendung für

Manschettenknöpfe und für Busennabeln.

Entschieden wertvoller sind die Leistungen der englischen Mode in den übrigen Bestandteilen des Herrenkostüms gewesen. Sie hat ihm den bequemen und doch eleganten Zuschnitt verliehen, der durch die Bezeichnung "Englische Herrenmode" gekennzeichnet wird. Allerdings darf der Einfluß der Amerikaner und der Italiener auf diesem Gebiete nicht unterschätzt werden, da sie gleichfalls das Prinzip der Bequemlichkeit und angemessenen Weite im Männerkostüm in den Vordergrund stellten. Der Weste wurden die Schöße genommen und ihr diesenige Form gegeben, die sie noch heute besitzt. Es kamen das Jackett, der Sacco und die Joppe auf, aus denen später zahlreiche Varianten, unter ihnen das salonseine Dinerjackett, entwickelt worden sind. Jum Leibrock gesellte man den Gehrock mit langen Schößen und ziemlich engen Taillenschluß, um die Eleganz auf die Straße zu verpflanzen und den Überzieher überslüssig zu machen.

Wie im Schnitt, so suchte die englische Herrenmode auch in der Wahl der Stoffe eine Sonderstellung einzunehmen und zu behaupten. Gegenüber den glatten und seinen französischen Tuchen bevorzugte sie vorzugsweise gemusterte Wollenstoffe von derber, aber außgezeichneter Qualität, die in der Nähe grob erscheinen, sich jedoch in einiger Entsernung zu einer vortrefslichen Wirfung harmonisieren. Sine Fülle solcher Stoffe, die den Bedürfnissen aller Jahreszeiten und Berufsarten, sowie den verschiedensten gesellschaftlichen Zwecken und Bergnügungen angepaßt sind, hat die Fabrikation auf den Markt geworsen, und die englische Herrenmode ist unermüdlich tätig gewesen, diese Gaben für das Kostüm der Gentlemen aller Länder in Kurs zu sehen. Daß die Anstrengungen von Ersolg gekrönt waren, zeigt die Tatsache, daß die englische Herrenmode heute eine weltumfassende Bedeutung besitzt.

Auf die zahlreichen Einzelheiten einzugehen, welche die Damenmode seit der Zeit der Restauration hervorgebracht hat, ist kaum möglich. Alle nur nennenswerten politischen Ereignisse, alle Begebenheiten, die nur irgendwie das gewöhnliche Gleichmaß des Tages unterbrachen, alle sensationellen Gaben des Schauspiels, der Oper und des Balletts, alle hervorragenden Schöpfungen der Kunst, die im Salon die Besucher enthusiasmierten, sanden in dieser Mode ihren Ausdruck. Die Begeisterung für das Polentum, die Bewunderung für die Russen, welche in den Jahren 1828 und 1829 unter dem Feldmarschall Diebitsch Abrianopel erobert hatten, das Erscheinen der ersten Giraffe im Jahre 1827 im Jardin des Plantes zu Paris, Alexandre Dumas' "Conte de Monte-Christo" und "Les trois Mousquetaires", Eugene Scribes "Berre d'eau", die Julirevulution, die Liebhabereien des Bürgerkönigs, die Bevorzugung der belgischen Seedäder, wo man von den Fischerfrauen die unter dem Namen "Schuten" bekannten Strohhüte übernahm, alle diese und noch viele andere Geschehnisse schusen sied in Coissuren, Hauben, Hüten, Sonnenschirmen, Mäntelchen, Schals, Roben und Jäckden nieder.

Im Zusammenhang mit den sehr beliebt gewordenen dekolletierten Toiletten kamen fast ausschließlich kurze Armpuffen vor, die wenig mehr als den Ansatz an der



Abb. 122. Gräfin Gower und Tochter. Stich von S. Cousins nach Thomas Lawrence. (Zu Seite 134 u. 145.) (Rückfehr zur normalen Taille.)



Abb. 123. Königin Marie Amelie. Gemälbe von Xaver Binterhalter im Museum zu Bersailles. (Zur Mobe ber Bolants.) (Zu Seite 145 u. 148.)

Schulter verbeckten. Diese Armpuffen ge= staltete die Mode all= mäblich immer voller und mächtiger, so daß die Schulterbreite eine geradezu folossale murbe. Epaulettes von Schleifen, die man binzugefügt, ftei= gerten jene Wirkung noch um ein Bedeu-Der Arm tendes. blieb oberhalb der Handschuhe entweder entblößt, ober man schützte ihn mit durch= sichtigen ober halbdurchsichtigen Tüll= ober Mullärmeln von feulenartiger Form. Im übrigen herrschte eine wahre Schleifen= orgie. Überall seidene Bänder, meist einfarbig oder in schot= tischem Muster, die zu Schleifen, Schär= pen, Buffen, Rotarden, Rouleaux. Volants und Pelerinen benutt waren. Die Volants wurden immer mehr bevorzugt; um mög= lichst viele anzubrin= gen, verlängerte man sogar die Kleider, so daß die Füße nicht mehr zum Vorschein kamen. Vier= oder

fünffach wurden die Bolants übereinander angebracht, oft in hübscher blattartiger Auszackung, dann wieder gekräuselt oder plissiert, kurz, in unzähligen Barianten, die für die Erfindungskraft der Modekünstler ein glänzendes Zeugnis ablegen. Den Halsausschnitt der schneppenartig verlausenden Taille schlug man gern mit einer Tüllrüsche aus und ließ unterhalb derselben gezackten Tüll, Spizen- oder Seidenstoff als kurze Pelerine herabfallen (Abb. 123 u. 124).

Von größter Bedeutung für jede Mode sind die Stoffe, mit denen sie arbeitet. In dieser Beziehung gebot die Mode in der ersten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts bereits über einen großen Reichtum. Kaschmir, Alpaka, Jakonett, Cotepali, Gaze, Tüll, Mull, Samt, ungebleichte chinesische Seide, Satin, Groß de Naples und zahlreiche andere Seidenstoffe wurden getragen. Das feinere Publikum bevorzugte Seide, insbesondere Groß de Naples, ein glattes reinseidenes Gewebe mit einsacher Leinwandbindung, ähnslich dem Tast. Muster waren nicht sehr beliebt. Nur in seidenen Bändern genossen schotzische allgemeine Verehrung. In den Farben herrschten lisa, gelb, grün und rosa

vor. Durch die De= foration mit anders= farbigen Schleifen, Spigen und Blumen wurde die farbige Wirfung gesteigert. Den Kulminations= punkt in der Farbe bildeten die Süte, die großen Kapotes und Schuten, die mit Schleifen, lang herab= hängenden Bändern, Federn, Paradies= vögeln und besonders mit Blumen und Blumenfränzen wun= derbar ausgeputt wurden (Abb. 125). Selbst die Toques und die Baretts, die jenen unserer Köche ähnelten, besaßen erhebliche Dimensionen. Neben dem Hut aus italienischem Stroh mit hohem, zylinder= artigem Ropf und hin= ten schmalem, an den Seiten und vorn ge= waltig breitem Rande kamen solche in ähn= licher Form aus Reis= ftroh auf. Die Bon= nets waren wahre Kunstgebilde und fast immer von den wun= derlichsten Formen.



Abb. 124. Die Herzogin von Aumale. Gemälbe von Xaver Binterhalter im Museum zu Bersailles. (Zu Seite 144.)

Es versteht sich von selbst, daß auch die Haarkünstler wieder ihr Licht leuchten ließen. Der genialste von ihnen war Croizat, den man den Napoleon unter den Coiffeuren nannte und der auch ein sehr gelehrtes Werk mit Abbildungen von Saarfrisuren herausgegeben hat. Auch Narciffe, Plaifir, Dupleffn, Albin, Foucher und Guillaume genoffen hohen Ruhm. Was in der Politik die Glocke geschlagen hatte, was für intime Borgange fich in ben hohen Regionen von Paris abspielten, wie sich bie Bukunft gestalten würde, erfuhr man in den Ateliers dieser Herren am besten, benn sie hatten Zutritt zu allen Boudoirs und standen mit den höchsten Personen im fordialsten Berkehr. Man spottet über die grandiosen Ungetume, die sie mit Schleifen, Blumen, Federn, Berlen, Rämmen, Pfeilen, Spigen und fosmetischen Mitteln auf den Röpfen errichteten, muß aber boch über die Geschicklichkeit und den Ideenreichtum dieser Haarkunftler staunen. Lange Zeit beliebt waren neben den hohen Frisuren die Löckchentoupets beiderseits ber Stirn, welche diese halb verdeckten und bis zu den Ohren reichten (Abb. 122 u. 123). Einfacher waren die Herrenfrisuren. Im wesentlichen laufen fie alle auf den Tituskopf hinaus. Aleine Varianten kommen vor, ohne jedoch den Hauptcharafter zu verwischen. Nur im Bart machte sich seit Ende der zwanziger Jahre eine Neuerung bemerkbar:

er wurde mit allmählicher Verbreiterung bis unter das Kinn geführt, aber noch immer kurz verschnitten. Früher hatte man ihn nur dis zur Mitte der Backe mit einer schrägen Hinneigung zu den Mundwinkeln getragen. Da aber das Kinn durch das modern gewordene Senken der Halstücher und später durch die Einführung der englischen Krawatte freier geworden war, so konnte der Bart bequem die Verlängerung dis unterhalb des Kinns ersahren. Sinen Schnurrbart zu tragen galt als unsein und undescheiden. Nie wird man in den Vildern Herren damaliger Zeit, die zur vornehmen Gesellschaft gehörten, mit jener Zierde eines Mannes antressen. Selbst in den Armeen war der Schnurrbart verpönt, und wer die grenzenlose Kühnheit besaß, ihn zu tragen, wurde mit mistrauischen Augen als ein vom neuen Geist erfüllter Ans

fämpfer gegen Gesetz und Ordnung angesehen.

Sehr geschmacklos verfuhr man im Schmuck. Der feine Sinn bes Rotoko, ber gerade auf diesem ebelften Gebiete bes Runftgewerbes meisterliche Leiftungen in den feinsten Techniken geschaffen hatte, war gleichsam verflogen. Handhalbbreite, flache Armreifen, besetzt mit großen Cabochons, wurden, obwohl sie an Plumpheit ihresgleichen fuchten, salonfähig. Granaten und Türkise genoffen bei ber Auswahl der Steine bas Borrecht. Auch Kameen standen nach wie vor in Gunft. Die dekolletierte Tracht gestattete auch wieder die Anwendung des Halsschmudes. Man mählte den aus Gliedern gufammengefügten Reifen mit angehängten Strahlen ober mit Festons von Türkisen, ber sich kräftig von der Karnation abhob, und die Kette aus Gliedern oder Flechtwerk mit angehängtem Kreuz. Seit vielen Jahren war das Symbol des Chriftentums als Schmuck zurückgetreten, und nun, da die Revolution samt der Göttin Vernunft sich ausgetobt hatte, kam es wieder in recht großen Exemplaren zum Vorschein. Das barockgefaßte Kreuz "à la Jeannette", befestigt an einem, mit herzförmigem Schloß versehenen, schwarzen Samthalsband, trugen alle Damen, welche tugendsam und gottesfürchtig erscheinen wollten. Lange, tropfenförmige Dhrringe, kleine Papierfacher, die bedruckt ober bemalt waren, und niedliche "Sonnenknicker" vervollständigten diesen Schmuck.

Mit einem Revolutiönchen, das die Pariser in bekannter Weise inszeniert hatten, war die Regierung Ludwig Philipps zu Grabe gebracht und Louis Napoleon am 10. Dezember 1848 zum Präsidenten der Republik erwählt worden. Schon am 2. Dezember 1851 führte der neue Präsident den Staatsstreich, die Auflösung der Nationalversammlung, mit echt französischer Grazie aus, und am 2. Dezember 1855 machte er sich mittels Plediszits zum Kaiser der Franzosen. Nicht ganz zwei Monate später, am 29. und 30. Januar 1853, sand die bürgerliche und kirchliche Trauung des Kaisers mit Eugenie von Montijo, der Tochter der ehrgeizigen und galanten spanischen Gräfin von Montijo, Herzogin von Peneranda und Enkelin des Krämers Kirkpatrik, unter dem Jubel derjenigen Pariser und Pariserinnen statt, denen das

Schauen, Bewundern und Anbeten Bedürfnis war (Abb. 126).

Die Hochzeit hatte natürlich mit dem üblichen Pomp ftattgefunden. Der Corbeille be mariage, den der Raiser nach frangosischer Sitte gesandt hatte, enthielt Schmuckgegenftande und anmutige Kleinigkeiten im Werte von einer Million Francs. Das koftbare Brautkleid mit der langen Schleppe aus weißem Samt spendete die Stadt Lüttich. Wie gartester Duft breiteten sich über bem Rock points d'Angleterre aus - ein Ersat für points d'Alençon, die sich zum allgemeinen Kummer wegen Kürze der Zeit nicht in ber gewünschten Urt beschaffen ließen -, und wie Sterne flimmerten auf bem mit fleinen Schößen versehenen und oben geschloffenen Corfage zahllose Brillanten und Saphire zwischen ben ebelften Drangenblüten. Sarmonisch verband fich damit ein gleichfalls von Drangenblüten umrahmter und von Beilchen durchbrochener, lang wallender Spigenschleier, ber auf dem Haupte der Braut mittels jenes Brillantdiadems befestigt war, das einst Marie Louise bei ber Trauung mit Rapoleon I. getragen hatte. Zum Trousseau gehörten 54 Toiletten, die aus den berühmtesten Pariser Ateliers stammten. Daß er größer gewesen wäre, als der sonst bei solchen fürstlichen Heiraten übliche, oder luguriöser, als etwa jener ber Bergogin von Berry, läßt sich nicht fagen. Gleichwohl bilbeten biese Toiletten, und besonders das Brautkleid, noch auf lange hinaus das Unterhaltungsthema



Abb. 125. Der Befuch, Gemälbe von Morig v. Schwind. (Aus ber Zeit ber Krinoline.)
(Zu Seite 145 u. 146.)

in den Salons: wer der Kaiferin gram war, redete von wahnfinniger Berschwendung, und wer ihr wohl wollte, sprach rühmend von ihrem feinen Geschmack, der das alles fo meisterlich angeordnet habe. Sehr wahrscheinlich hat Eugenie während ihrer kurzen Brautzeit kaum die nötige Duge gefunden, fich eingehender mit dem Entwerfen aller dieser Toilettenschöpfungen zu befassen. Das Lob gebührt lediglich den Ateliers der Madame Bignon und Mademvijelle Palmgres. Aber das Genie der Damen flößt burchaus fein bewunderndes Staunen ein, denn ihre Erfindungsfraft bewegt fich einfach in den Bahnen, die man schon unter Ludwig Philipp gewandelt war. Das hinderte aber nicht, im Interesse ber Weltstellung ber Bariser Mobe von außerordentlichen Neuheiten zu reben und von ihnen ben größten Spektakel zu machen. Überhaupt wurde jebe neue Rusche, jede neue Bandschleife, jede neue Schnalle gleich als etwas Großes und Außerordentliches in die Welt posaunt und überall verfündet, daß die Urheberin dieser köstlichen Erfindungen die Kaiserin sei. Und das wirkte. Wie durch diese unermübliche Reklame Ströme von Gold nach Paris gelenkt wurden, hat man in Deutschland zur Genüge erfahren. Nun man diesen Rlängen nicht mehr folgt, find ber beutschen

Luxusindustrie bessere Tage beschieden.

Die größte Tat der Kaiserin auf dem Gebiete der Mode soll die Erfindung der Krinoline gewesen sein. Man ergählt, daß gewisse Umstände, welche am 15. Märg 1856 zur Geburt bes kaiserlichen Prinzen führten, den Anlaß zu dieser Erfindung gegeben hätten. Aber nichts ift ungutreffender als die Annahme, daß durch die Einführung der Krinoline die gewaltige Ausbehnung der Roben veranlagt worden fei: als die Kaiserin die Bühne der großen Welt betrat, wiesen die Roben bereits einen unteren Durchmeffer von anderthalb Meter auf und es konnten die Damen ichon bamals als wandelnde Gloden ober Ballons bezeichnet werden. Je mehr die Gräcomanie mit ihrem Prinzip des Schlanken und Faltenreichen in der allgemeinen Wertschätzung gesunken war, um so mehr ging die Tracht der Damen in die Breite. Man war schließlich unter Ludwig Philipp wieder zu den Reifröcken gelangt, die vormals die Revolution als Erzeugnisse des König= tums hinweggefegt hatte. Das Fischbein wurde in die Röcke eingenäht, und zudem wurden, um einen möglichst stattlichen Umfang zu erreichen, steife Röcke von Roßhaar getragen (Albb. 123). Das war unbeguem und erforderte Abhilfe. Lediglich aus diefer Ursache ersann ber With ber Mobe bie Rrinoline. Alls bas angebliche Geschenk Eugeniens im Herbst 1855 zum ersten Male auf der Bildfläche erschien, zog es wie lichte Freude durch die Damenwelt, denn nun war das Tragen der weiten Röcke erheblich erleichtert ja, es ließ fich ihre Breite sogar noch steigern. Das Material für die Krinoline war anfänglich Roßhaarstoff mit Fischbein. Dieses wurde alsbald durch das billigere, aber schwere Rohr und schließlich durch schmale Stahlreifen ersett. Englische und rheinischwestfälische Werke machten viele Jahre hindurch mit dem Walzen solcher Reifen ein ausgezeichnetes Geschäft. Einer dieser Fabrikanten fühlte sich in seinem Enthusiasmus über ben reichen Ertrag sogar veranlaßt, einen Preis für Abfaffung des besten Lobgedichtes auf die Krinoline auszuseten (Abb. 125).

Zu den Modesünden, die der Kaiserin Eugenie zugeschrieben werden, gehört auch die Einführung von Bestandteilen der Herrentracht, wie Westen, Kragen, Manschetten und Blusen, in die Damentracht. Angeblich soll die Mode der Westen, die mehrere Jahre bestehen blieb, dadurch entstanden sein, daß Eugenie vor ihrer Verlobung mit dem Kaiser auf einer im Herbst 1852 in Compiègne veranstalteten Hossad zuerst mit einer solchen Weste erschienen sei. Aber in Wahrheit waren die Westen schon im Jahre 1851 modern geworden. Man hatte eben eine Anleihe an Gilles, den berühmten Komiser des achtzehnten Jahrhunderts gemacht, der schon zu seiner Zeit die nach ihm benannten "gilets" getragen hatte. Die Blusen verdanken ihre Aufnahme dem Aussehen, welches dei der Einigung Italiens die Garibaldianer erregten. Auch in Garibaldihüten suchte man seiner Begeisterung für den italienischen Freiheitshelden Ausdruck zu geben. Mithin stellt sich dei schärferer Beleuchtung heraus, daß so mancher gute oder böse Modeensfall, welcher der Kaiserin zugeschrieben wird, mit dieser wenig oder gar nichts zu tun hat. Auch nach dem Sturze des Kaiserreichs hat ja die Mode unentwegt weiter

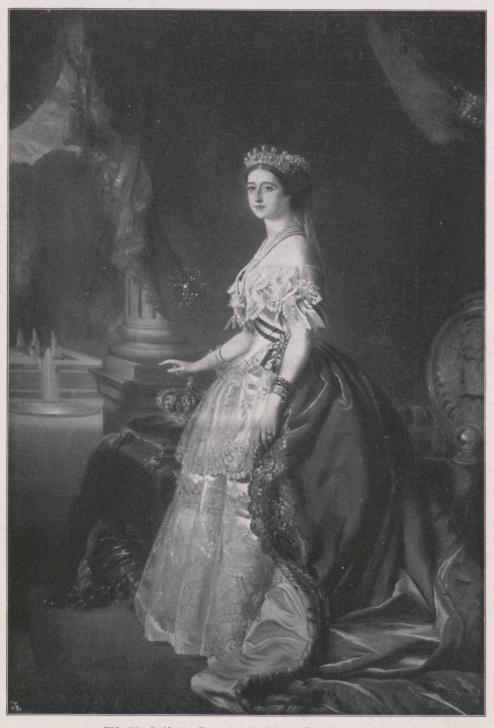

Abb. 126. Kaiserin Eugenie. Gemälbe von Aaver Binterhalter. Rach einem Kohlebruck von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 146—148.)

geschafft — sie ließ auf die Arinoline die Halbkrinoline, die Tournüre, das enge Kostüm, die Watteaufalte und viele andere Gaben folgen, denn ihr Füllhorn ist ebenso unerschöpflich, wie ihre Macht unbesieglich. Selbst Kaiser Wilhelm I. machte ihr noch in seinen alten Tagen, wenn er sich in Zivil kleidete, Zugeständnisse (Abb. 127—129).

Wer nun in dem großen Modezuge innerhalb des letzten halben Jahrhunderts die



Abb. 127. Das Liebeslied. Gemälbe von Alfred Stevens im Museum des Lugembourg. (Aus ber Zeit ber Halbkrinoline und Tournüre.)

wirkenden und führenden Kräfte sucht, wird erkennen, daß der so oft betonte Einfluß des Napoleonischen Kaiserhoses und besonders der Kaiserin Eugenie auf die Richtung des Zuges kein sehr bedeutender gewesen ist. Die Launen und Wünsche einer schönen Frau, mochte sie auch die Herrscherkrone tragen, wollten gegenüber den machtvollen Ideen und gewaltigen Errungenschaften des neunzehnten Jahrhunderts wenig besagen.



Abb. 128. Baronin Seibler. Gemälbe von Heinrich Angeli. (Aus ber Zeit ber Tournüre.) (Zu Seite 150.)

## In unseren Tagen. Reformtracht. Schluß.

Der deutsch-frangösische Krieg und ber Kommuneaufstand mußten, wie sehr erklärlich ift, die Stellung der Pariser Mode tief erschüttern. Der Zusammenhang zwischen Paris und der übrigen Welt war während der beiden Kriegsjahre aufgehoben, und der Modeftrom, der sich von der französischen Sauptstadt über alle zivilisierten Länder ergossen hatte, war vorläufig versiegt. Die englische Mode, die im Laufe der letten Jahrzehnte auf dem Gebiete der Herrenbekleidung ihr Ansehen erweitert hatte, errang von nun an auch unter ben Damen ber verschiedenen Länder größeren Beifall als bisher. Es ift die Bezeichnung "tailor-made" für diese Art der englischen Mode gewählt worden, weil ihr in der Tat der Schneider das bestimmte Gepräge verliehen hat: er wendet jenen schlichten Schnitt an, ber bie Rocke aus zwei felbständigen Reihen herstellt, aus einem Borberteil, bas mit vier Aniffen die Suften umschließt, und einem eingesetzten doppelbreiten Rudteil, bas in breiten Falten an ben Gürtel angeheftet wird. Ein anspruchsloser, einfacher Bug geht burch biefes glatte, knapp und boch bequem figende englische Roftum, zumal es immer nur in einer einzigen Farbe gehalten und Befat entweder völlig in Wegfall gekommen ober nur fehr magvoll angewendet ift. In feiner ganzen Durchführung ift bas Solibe, Zwedmäßige und Geschloffene angeftrebt, fo bag es ben Gegenfat zu bem mehr theatralisch angehauchten, stark aufgeputten französischen Kostum bilbet. starke Borliebe der englischen Damen für Sport und gesunde Leibesübung, zu der auch ber Fußmarich gehört, hat wesentlich zu dieser einsachen und praktischen Gestaltung des Kostüms beigetragen. Besonders das fußfreie Kleid, das einen ungehemmten weiten Schritt gestattet und keinen Staub aufwirbelt, ift schon frühzeitig und in sehr vollkommener Form in England ausgebildet worden. Mag in solchen Kostümen auch etwas Herrenmäßiges zum Ausbruck kommen, so verstehen es doch die Modisten der Orfordstreet vortrefflich, das Übertriebene zu vermeiden und den allzuschroffen Gindruck des Unweiblichen, ber peinlich berühren wurde, berart fernzuhalten, bag bie gesamte Erscheinung sich nur als eine vornehme und originelle erweist.

Gleichzeitig machte sich in verschiedenen Ländern noch eine kostümliche Bewegung geltend, die auf nationaler Grundlage fußte; fie suchte aus ben vorhandenen Resten der Bolkstracht, insbesondere der bäuerlichen Tracht, eine nationale Kleidung für die höheren Gesellschaftskreise zu schaffen. In Deutschland, dessen Selbstbewußtsein durch die Waffenerfolge mächtig erstarkt war, gedachte man sogar eine deutsche Mode von derselben weltbeherrschenden Macht wie die französische zu begründen. Wie auf dem Gebiete des Kunftgewerbes geraume Zeit das Schlagwort "beutsche Renaissance" maßgebend wurde und zu einer Anlehnung an unserer Bäter Werke führte, so sollte in der Frauentracht das Gretchenkoftum mit dem berühmten Gretchentaschen die Wege weisen. Trots der regen Anteilnahme, welche diese Bestrebungen in den Kreisen der Künstler, Künstlerinnen und Kunstgewerbetreibenden fanden, haben sie lediglich zu einer verhältnismäßig furgen Spisobe in ber Geschichte ber Mobe geführt, benn alsbalb traten andere Erscheinungen auf, unter beren Wirkung die Schwärmerei für die beutsche Renaissance und für das Rostüm dieser glänzenden Zeit deutschen Bürgertums erheblich nachließ. Das gleiche Schicksal teilten bie verwandten Unftrengungen in den anderen Ländern, wiewohl sie von den höchsten Kreisen gefördert wurden. Vornehmlich gab man sich in Rugland und in ben nordgermanischen Ländern, Dänemark, Schweden und Norwegen, außerordentliche Mühe, die bäuerliche Bolkstracht mit einigen Anderungen in den Salon einzuführen. Sogar die Zarin verschmähte es nicht, bei großen Festlichkeiten im Gewande einer großrussischen Bäuerin zu erscheinen und hiermit den Damen ihres Hofes mit gutem Beispiel voranzugeben. Man sah sie häufig in bem charafteristischen Sfarafan, einem buntbestickten Rock mit Schulterbandern oder einem schmalen, nur bis über ben Busen reichenden Leibchen, einem furzen Oberkleibe ober einem pelzverbrämten Jäcken, dem sogenannten Seelenwärmer, und einer diademartigen Kopfbedeckung, dem mit Tressen,

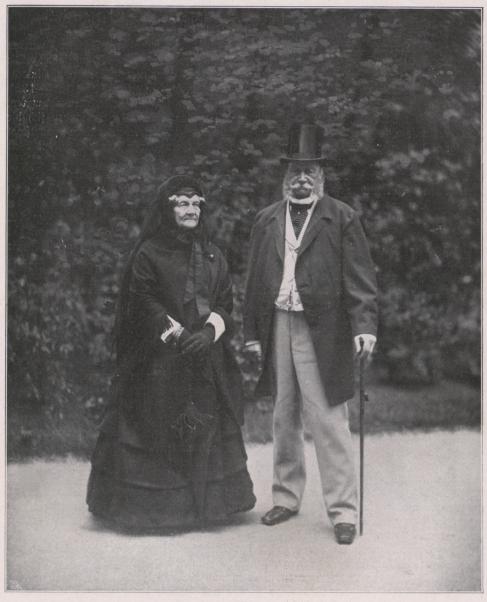

Abb. 129. Kaiser Wilhelm I. und seine Schwester, die Großberzogin von Medlenburg-Schwerin. Aufnahme von M. Anzinger in Ems, im Jahre 1883. (Zu Seite 150.)

Persen oder Flitter besetzten Kokoschnik, der nur die Stirn umrahmt. Alle Welt versicherte, daß die Zarin sich in diesem Kostüm vortrefflich ausgenommen habe, aber außershalb des Hoses sahd sich kaum jemand veranlaßt, den gegebenen Anregungen zu folgen. Wie unter den Slawen, so wurden ähnliche Anstrengungen unter den Ungarn gemacht. Obwohl die Magyaren mit ihrem seidenschaftlichen Naturell anfänglich derart begeistert für die Reform im nationalen Sinne eintraten, daß die eifrigsten Versechter eines nationalen Kostüms sich sogar veranlaßt fanden, elegante Zylinderhüte aus Paris und Wien als Spucknäpse zu benutzen, so handelte es sich doch sediglich um ein Strohseuer, das bald erlosch. Nur das Magnatenkostüm taucht bei seierlichen Gelegenheiten

auf, prunkvoll aus dem internationalen Zivil hervorseuchtend, während dieses kaum über den verschmürten Rock hinausgekommen ist. Gewisse Bestandteile dieser nationalen Trachten, wie das deutsche Gretchentäschchen, die irischen Spizen, der ungarische Rock, die russische Leinenstickerei, das griechische Jäckchen, die spanischen Schleier, wurden übrigens von der Wode sofort aufgenommen und der gesamten Welt zugeführt. Die national-kostümlichen Besonderheiten sind von diesem gewaltigen Modestrom hinweggeschwemmt worden und heute können sie als völlig überwunden gelten (Abb. 130—132).

Nachbem die Bunden, welche der Krieg Frankreich geschlagen hatte, vernarbt waren, reckte auch die Modekönigin Paris wieder kuhn ihr Haupt. Aufs neue fanden sich die Liebhaber und Liebhaberinnen der frangösischen Mode in der lebensluftigen Sauptstadt an ber Seine zusammen, um ihr zu huldigen und ihren Ginfluß in ber weiten Welt verbreiten zu helfen. Lutetia bewies eben ihre alte Anziehungsfraft auf die Nabobs aller Nationen, insbesondere auf die Gelbfürsten Amerikas, von denen viele Baris gu ihrer Residenz erforen und ihren ungemessenen Reichtum auf die französische Runft, Kunftinduftrie und Mode befruchtend regnen ließen. Das Geld ift ber mächtigfte Bebel bes Lurus, und an ber Kraft biefes Bebels hat es im Seine-Babel niemals gefehlt. Rein Wunder, daß da die Ateliers der Modefünstler wieder frisch ans Werk gehen und das verlorene Terrain alsbald zurückerobern konnten. Wie schwer auch bas Geständnis fällt: bie Bekleibungsinduftrie ber anderen Länder holte fich für ihr Maffenfabrikat bas Modell wieder wie früher vorzugsweise aus Paris, mindestens für die Frauentracht. Es erwies sich die einheitliche Organisation der Pariser Modekunstler als eine siegende Macht, die willige Gefolgichaft erheischte, falls man großen Absat auf bem internationalen Markte gewinnen wollte. Wie weitreichend bieser Ginfluß ift, mag aus einem einzigen Beispiele hervorgehen. Die Induftrie der Butfedern, insbesondere der Straugenfedern, blüht vornehmlich in Berlin, Bien und Baris. Man versteht es in Berlin ausgezeichnet, die Straugenfedern zu farben und aus mehreren Federn mit magerem Bart durch Abschaben des Kieles und Zusammennähen eine einzige Feber mit vollem Bart herzustellen. Aber in ber Wahl ber Mobefarben richtet man sich nach den Vorschriften, die für jede Saison das Pariser Syndikat in gedruckten Zirkularen an seine Abonnenten erläßt. Das ist für die Vorherrschaft von Paris auf dem Gebiete der Mode bezeichnend. Nichtsdestoweniger haben gerade bie Deutschen allen Anlaß, in dem Rampfe gegen eine folche Bevormundung nicht nachzulaffen, benn jeder Erfolg ift gleichbedeutend mit materiellem Gewinn. Der Rampf mag schwer sein, besitzen doch die Pariser eine anerkennenswerte Geschicklichkeit, irgendwelche auffallende Erscheinungen im Getriebe der Welt sofort in Mode umzuseten, aber ben Deutschen ift die Zähigkeit gegeben, vermöge deren es ihnen sicherlich gelingen wird, auch auf diesem Gebiete Erfolge zu erringen. Erfreulicherweise macht sich schon jett gegenüber bem Parifer Mobell eine gewiffe Gelbständigkeit geltend, bie in bem Borte "Reformtracht" ihr sammelndes Feldgeschrei gefunden hat.

Nach dem blutigen Waffentanze, der den Deutschen die lang ersehnte Einheit schuf, trat mehr als je die Pflicht an fie heran, die Wehrhaftigkeit des heranwachsenden Geschlechts ju fteigern. Um bas Gewonnene zu schirmen und bauernd im Befit zu erhalten, galt es, die physische Kraft der Nation zu ftarken und hiermit der ermatteten Tagesarbeit ein wirksames Gegengewicht zu bieten. "Stählung bes Körpers" wurde die Parole nicht nur für bas junge männliche, sondern auch für das weibliche Weschlecht. Wie ehemals in Sparta gewannen die ghmnastischen Übungen an Wertschätzung, kamen bas Turnen und der Sport mehr als bisher in Aufnahme und fand die Abhärtung in allen Kreisen begeisterte Aufnahme. Auch in ben anderen Ländern sah man die Notwendigkeit ein, der körperlichen Ausbildung der Jugend vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken, um das Fundament des Staates zu sichern und einer Berkümmerung der Bevölkerung vorzubeugen. England und Schweden waren auf diesem Wege schon längst vorangeschritten und boten nun mit ihren Bewegungsspielen eine Fulle von Belehrung und Anregung. Kridet, Lawn-Tennis, Golf, Fugball, Rubern, Segeln, Schwimmen, Stilauf, Athletik, Fechten und viele andere Zweige bes Sports burgerten fich allenthalben ein und gelangten, gepflegt von gahlreichen Bereinen, gur höchsten Blüte. Allen voran entwickelte fich der Radfahrsport,



Abb. 130. Frau Dr. Marie Biegand, geb. Siemens. Gemälbe von Mag Koner aus dem Jahre 1896. (Zu Seite 154.)

begünstigt von einer einschlägigen Industrie, deren Leistungsfähigkeit zu den glänzendsten Ergednissen geführt hat. Unter dem siegreichen Vordringen dieses weltumfassenden Sports wurde in Deutschland ein gut Teil jener falschen Gretchenschüchternheit hinweggesegt, welche das weibliche Geschlecht von der ausgiedigen Beteiligung an den Freuden des Sports zurückgehalten hatte. Das Damenrad war zu verlockend, um nicht auf ihm den Zug in die Weite und in die Freiheit zu wagen. Wer sich unter den Damen anfänglich spröde zeigte, wurde alsbald zu einer aufrichtigen Verehrerin des neuen Sports umgewandelt. Und so zeigte sich auch in dieser Beziehung, daß wir im Fahrhundert des Fortschritts seben.

Aus der zunehmenden Teilnahme an den Vergnügungen des Sports und an den Leibesübungen ergab sich als notwendige Folge die Herstellung einer entsprechenden

Kleidung. Das Koftüm mußte bequem sitzen und die Atmung und jede Bewegung auf das leichteste und bequemste gestatten. Um das zu verwirklichen, war es notwendig, mit manchen alten Anschauungen und Gewohnheiten zu brechen. Insbesondere trat an die Damen die unabweisliche Forderung heran, wegen der erweiterten Ausdehnung der Lungen und des Brustevess dem engen Korsettpanzer zu entsagen oder ihn zweckentsprechend zu reformieren und auf den zweiselhaften Kuhm der engen Wespentaille zum Wohle ihrer Gesundheit zu verzichten. Bei der angestrebten Ersüllung dieser Forderungen gewann auch die Bluse erhöhte Bedeutung. Sie blied nicht nur beschränkt auf das Promenaden-, Arbeits- und Sportkostüm, sondern eroberte sich auch in reiz-

vollen Prachteremplaren ben Salon.

Eine erhebliche Wandlung ber Kleidung verlangte vornehmlich das Radfahren. Bei ben herren gelangten an Stelle ber langen Sofe, bes Rockes, ber geftarften Bafche und des Hutes die Aniehose mit Wadenstrumpfen, die Joppe, das Wollenhemd und die Müte ober das Käppi in Aufnahme. Im Koftum der radfahrenden Damen war die Wandlung noch einschneibender. Anfänglich begnügte man sich in Europa mit dem sogenannten Rockfostüm, das mit der bisherigen Tracht fast übereinstimmte und mithin am wenigsten auffiel. Aber den gestellten Anforderungen entsprach es nur in bescheidenem Maße — es ermüdete, weil lang und schwer, die Fahrerin schon nach kurzer Zeit und verwickelte fich, wenn fie eilig absprang, nur zu oft in recht gefahrbringender Weise mit ber Maschine. Man schuf baber ben geteilten Rock, ben divided skirt ber Engländerinnen, welcher ber Fahrerin geftattet, ein Herrenrad zu benuten, nach Männerart aufzusteigen und völlig gefahrlos abzuspringen. Nicht fürzer als ein Promenadenkleid und erheblich leichter als ein gewöhnliches Koftum, macht ber divided skirt ben Eindruck bes bergebrachten und mithin unauffälligen Rleides. Bu dieser ebenso hübschen und fleidsamen, wie praktischen Erfindung trat alsbald noch eine andere, das aus Rock und Hofe gufammengestellte Kombinationskoftum. Es nimmt fich in ber Borberanficht wie ein gewöhnlicher Rock und in ber Rudansicht auf bem Rabe wie ein geteilter Rock aus. Manchen Damen genügten aber auch ber divided skirt und bas Kombinationskoftum noch nicht — sie legten furz entschlossen die in Amerika schon längst gebräuchlichen Bloomers, die weiten Bumphosen, an, die zuerst die Radfahrerin Mig Bloomer in Aufnahme gebracht hatte. Bornehmlich hat fich für die Bloomers die Pariser Damenwelt begeistert, während sich die deutsche zurückhaltender verhielt und auch jest ihre Abneigung gegen sie noch nicht überwunden hat.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Sporttracht den Anstoß gab, auch die bürgerliche Tracht mehr als bisher auf ihren hngienischen Wert zu prüfen. Die Mediziner wußten nicht viel bes Guten von ihr zu fagen. Sie tabelten insbesondere Schnitt und Stoff, benn fie seien meift so beschaffen, daß die freie Bewegung gehindert, die Atmung erschwert und die Sautausdünftungen des Körpers zurückgehalten würden. Gustav Jäger in Stuttgart ging sogar so weit, eine neue Normalfleidung als Gesundheitsschutz vorauschreiben, und zwar ausschließlich in Wolle, da diese am besten imstande sei, die Hautausdünstungen aufzusaugen und den Körper fühl zu erhalten. In sehr nachdrücklicher Beise richtete fich ber Unfturm ber Urzte gegen bas Korsett, bas in seinen nachteiligen Folgen auf Herz, Lunge und Unterleibsorgane gebührend an den Pranger gestellt wurde. Man wies auch barauf hin, daß burch das ftarke Ginschnüren die Taille mit der Zeit eine erhebliche Migbildung erleibe. Überhaupt laffe der moderne weibliche Körper infolge ber unzwedmäßigen Tracht, die mit Drud und Zug fast ausschließlich auf Taille und Suften wirfe, im Gegensage zu bem ebenmäßig gebildeten ber antifen Welt bereits eine erhebliche Verkümmerung erkennen, der zu steuern unbedingt notwendig erscheine. Hiermit wurde das fünstlerische Gebiet berührt, unter dessen Vertretern manche nicht zögerten, ihrem Groll gegen die moderne Tracht Ausdruck zu geben.

Die gewaltige Tätigkeit, die auf dem Gebiete der Monumentasskulptur seit dem deutsch-französischen Kriege entfaltet wurde, hatte die Ausmerksamkeit der Künstler mehr wie je auf die Kostümfrage gerichtet. Es galt, den großen Kaiser, seine Paladine und alle diesenigen, die mit den Waffen des Geistes für die Wiedergeburt und die Größe



Abb. 131. Damenbistonis. Gemälbe von Fr. August v. Kaulbach aus bem Jahre 1900. Nach einer Photographie von Franz Hanfstangl in München. (Zu Seite 154.)

bes Reiches gestritten, in Erz und in Stein dem Andenken kommender Geschlechter zu überliefern. Wie sollten sie dargestellt werden — in einem Phantasiekostüm, etwa mit römischen Anklängen, oder in der Unisorm und überhaupt in den Kleidern, die sie zu ihren Ledzeiten getragen hatten? Mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit verlangte die Allsgemeinheit, entsprechend dem realistischen Zuge der Zeit, zur Wahrung des Charakteristischen

die zeitgenössische Tracht, während so mancher schönheitsdurstige Bildhauer gerade diese Forderung als ein sehr erschwerendes Moment für eine glückliche Lösung der gestellten Aufgaben ansah und am liebsten seiner Vorliebe für eine ideale Tracht gesolgt wäre.

Im Grunde genommen hat der alte Streit um ideales oder realistisches Roftum feinen Zweck. Es kommt überall auf bas Wer und Wie an und auf die badurch erzielte unmittelbare Wirkung — ein Gedanke, den schon Eggers ausgesprochen und dem Rietschel in anderer Form Ausbruck gegeben hat, wenn er sagt: "Ich meine, man soll ben ersten Eindruck auf sich wirken laffen. Durch Reflexion und Abstraktion kann man das Blaue vom Himmel herunter als unpassend erkennen." Statt sich in unfruchtbaren Diskuffionen zu ergehen, suchen benn auch die modernen Künftler ihr Heil bezüglich bes Koftums in einer anderen Richtung: sie haben sich, durchdrungen von der richtigen Auffassung, daß die Kunst im engen Zusammenhange mit dem Leben der Zeit bleiben muß, ben Beftrebungen ber Urate für eine Reform ber mobernen Tracht angeschlossen, indem fie diese nach Möglichkeit von der Willfur widersinniger Modelaunen zu befreien und fünftlerisch-wirksamer zu gestalten suchen. Alle die kritischen Untersuchungen und Spigfindigkeiten über ideales und realistisches Rostum werden eben überflüssig, wenn die zeitgenöffische Tracht so beschaffen ift, daß fie der Künftler ohne Beleidigung seines äfthetischen Empfindens bei seinen Schöpfungen anzuwenden vermag. Je tiefer also die Reform in das Bolk eindringt und sich in ihm ausbreitet, um so besser für die Kunst, da diese bann auf die erborgte Tracht der Antike verzichten und auch im Koftümlichen der

Eigenart ber Zeit vollkommen gerecht werden kann.

Die Berfechter der Reformtracht haben ihr Augenmerk zunächst im besonderen Maße bem Frauenkoftum zugewandt. Sie verwerfen aus hygienischen und afthetischen Gründen bas Korsett und die enge Schnürung, sie wollen die Hüften von der drückenden und barum gefährlichen Laft ber Röcke nach Möglichkeit befreien, fie find ber richtigen Unsicht, daß die Schultern für folche Laft geeigneter als die Suften find, fie laffen das Gewand von den Schultern an zwanglos den Körper derart umgeben, daß sich trot aller um= hüllender Falten die natürliche Gliederung der Gestalt erkennen läßt, — kurz, sie suchen jum Ausbrud zu bringen, daß fich bas Gewand ber Figur ber Trägerin unterzuordnen und ihren Bewegungen zu folgen habe. Wie die Geschichte ber Tracht lehrt, war die scharfe Ausprägung der Taille, die seit dem Beginn des sechzehnten Jahrhunderts mehr und mehr das Ibeal der Damen gebildet und durch die Trennung des Rockes vom Leibchen eine wesentliche Begunftigung erfahren hatte, schon zur Zeit der französischen Revolution und des Empire als eine Ungehörigkeit empfunden worden, die man nach Kräften auszumerzen suchte. Auch damals wurden Leibchen und Rock aus einem Stück geschnitten, die Last des Kleides auf die Schultern übertragen, die Schnürung in der Taille aufgehoben und das Kleid hoch unter dem Busen gegürtet. Es war im wesentlichen eine Rudffehr zu bem Pringip ber Tracht, bas in ber Antike gegolten und noch in ber Beit ber Bräraffaeliten seine Spuren zurückgelassen hatte. Und so beckt fich auch die moderne Reformtracht bis zu einem gewissen Grade mit jener bes Empire und bes Quattrocento, insbesondere mit den Frauenkoftumen auf den Bilbern Botticellis, der in dem Kleide seiner bezaubernd schönen Frühlingsgöttin ungefähr den Typus markiert hat, der anzustreben ist. Die Schwächen der Empiretracht, die in der hohen Gürtung unter dem Busen und in der Bevorzugung allzu dunner Stoffe bestehen, werden natürlich heute vermieden. Es genügt, daß die icharfe Ausprägung ber Taille hinwegfällt und die Stoffe von einer Beschaffenheit find, die einen gefälligen Faltenfluß zuläßt und unserem Rlima angemessen ift. Die moderne Weberei ift im Gegensate zu jener des Empire in der glücklichen Lage, Gewebe liefern zu können, die bei aller Feinheit genügenden Schutz gegen die rauhe Witterung des Herbstes und des Winters bieten. Ebenso vermag fie ohne große Mühe dem Bedürfnis nach kleingemusterten Stoffen in reichster Beise entgegenzukommen, denn folche werden, falls nicht glatte ben Borzug erhalten follen, vornehmlich in Anwendung kommen müffen.

Es liegt auf der Hand, daß die Reformtracht in ihrem gegenwärtigen Zustande zur gefälligsten Wirkung nur bei hohen, schlanken Gestalten gelangt, und daß sie ihren



Abb. 132. Mrs. Alice Longworth, geb. Roofevelt. 1906. (Zu Seite 154.) (From Unberwood and Unberwood. Copyright by E. S. Curtis.)

vollkommensten Ausdruck in dem mit einer Schleppe versehenen Festkleide sindet. Bei ihm vermag der reiche Faltenfluß, mag nun die Trägerin des Gewandes sich in Ruhe oder Bewegung besinden, sein Spiel in reizvollster, malerischster Weise zu treiben. Auch das Hauße und Empfangskleid wird dieses Vorzuges dis zu einem gewissen Grade teilshaftig sein, während sich das häußliche Arbeitskleid und das Straßenkleid, weil sie fußsrei zu halten sind, erheblich schlichter außnehmen werden. Auch ihnen die Schleppe zusubilligen, geht aus ästhetischen und hygienischen Gründen nicht an, und alle Resormstostime, bei denen dieses Gebot um des lieden Faltenslusses willen nicht beachtet ist, sind versehlt und als unpraktisch zu verwerfen.

Ein wesentliches Moment bei jedem Kostüm bildet die Farbe. In dieser Beziehung hat die Reform ebenfalls fräftig einzusehen. Abgesehen von der Jdeenassiation, welche zur Wahl gewisser Farben treibt, um Trauer, Freude, Jugend, Ernst und Würde auszudrücken, sind von bestimmendem Einfluß die jedesmalige Bestimmung des Kleides und das Äußere des Wenschen, als Wuchs, Haltung, Farbe des Gesichts und des Haares. Daß die Straßentvilette, die dem Staub, Regen und sonstigen Fährnissen in hohem Grade ausgesetzt ist, nicht die glänzende Farbenpracht einer Gesellschaftstoilette zeigen darf, ist ebenso begreisdar wie das Gebot, daß die Wintertvilette nicht den heiteren, duftigen Charaster der Frühjahrs- und Sommertvilette tragen darf. Bestimmend in

diesen Fällen ist vornehmlich das Rüglichkeitsprinzip.

Die Farben nun fo zu wählen, daß fie ebenso wie ber Stoff und ber Schnitt bes Gewandes jum Außeren bes Menschen paffen, ihn verschönern und sogar Fehler seiner Gestalt verbeden helfen, ift nicht leicht (Abb. 133 u. 134). Gewisse Kenntnisse ber Farbenphysiologie find unbedingt für diesen Zweck erforderlich. Wie oft wird aber nicht dagegen gefehlt. Es läßt sich hundertmal beobachten, daß korpulente Damen mit einer gewissen Leidenschaft die rote Farbe in ihrer Toilette bevorzugen. Und doch erscheint ihre Korpulenz gerabe in ber roten Farbe noch auffallender und erheblicher. Es gibt eben porspringende und guruckspringende Farben, und zu ben porspringenden gehören Drange, Gelb und Rot. Diefes Rot ruckt nahe an das Auge heran oder, wie der Bolksmund treffend zu fagen pflegt, "es fticht ins Auge". Ein rotes Rleid macht jede Trägerin umfangreicher, weil eben Rot vor die Fläche vorspringt. Das gleiche gilt von Drange und Gelb. Rleider in solchen Farben werden daher nur hagere und schlanke Bersonen mit Borliebe tragen können. Für korpulente Gestalten sind nur geeignet Kleiber in zurudtretenden Farben, also vornehmlich die verschiedenen Arten des Blau. Dem Auge erscheinen biese Farben entfernter, und bie Folge ift, daß die mit blauen Rleibern versehenen korpulenten Damen erheblich schlanker aussehen. Auch bei den Kombinationen in der Toilette ist dieser Unterschied der Farben bezüglich des Vorspringens und Zurücktretens sehr zu berücksichtigen. Wird beispielsweise das vorspringende Rot mit dem zurücktretenden Blau zusammengebracht, so wird in der Regel eine recht bedenkliche Disharmonie erzielt. Dasselbe ift der Fall, wenn Drange oder Gelb mit Blau verbunden werden. Hier ist also Vorsicht im hohen Maße geboten. Bei Grun und Violett ift das Berhalten des Borspringens oder Zurücktretens schwankend: Grün ist vorspringend gegen Blau, vornehmlich gegen Ultramarin, aber zurücktretend gegen Rot, Drange und Gelb; Biolett verhält fich ziemlich neutral. Bei der Musterung der Kleiderstoffe jene Gegenfate zwischen vorspringenden und zurücktretenden Farben zu milbern, wird wesentlich erleichtert, wenn dem Musterzeichner die bezüglichen Eigenschaften der Farben bekannt find. Sie gang aufzuheben, liegt gar keine Beranlassung vor; benn gerabe in diesem Wegenfählichen liegt nicht zum geringsten ber Bauber, ben die Sprache ber ornamentalen Symbole auf uns ausübt.

Zum Teint und zum Haar die passenden Farben zu wählen, wird vornehmlich Sache des persönlichen Taktes sein. An seinen farbigen Barianten sind beide so reich, daß sich wirklich beachtenswerte Winke für die Wahl geeigneter Farbe in der Toilette kaum geben lassen. Durch starken Gegensatz wirkt zum blassen Gesicht vorzüglich eine schwarze, zum schwarzen Haar eine helle und zum blonden Haar eine dunkte oder sehr helle Kleidung. Überhaupt ist festzuhalten, daß das Gegensätzliche eine große Rolle

spielt und es im wesentlichen darauf ankommt, Gesicht und Haar gegen die Farbe der Toilette zu markieren. Wenn die Südländerinnen zu ihrem braunen Teint und schwarzen Haar meist seurige Farben wählen, so liegt der Grund in der zutreffenden Auffassung von der vorteilhaften Wirkung, die aus solchem Gegensaße entsteht. Und wenn die Deutsche mit ihrem hellen Teint und den meist blonden Haaren sich gegen seurige Farben etwas zurückhaltender verhält, so mag ihr aus dieser richtigen Erkenntnis dessen, was not tut, kein Vorwurf gemacht werden. Das allerdings läßt sich nicht leugnen, daß sie in ihrer Vorliebe sür die gebrochenen, milden, ost nichtssagenden Töne zu weit geht und von ihr sogar beim Sommerkostüm nicht abläßt. Mehr ausgesprochene Farben könnten besonders allen jenen Damen nichts schaen, die dunkles Haar besitzen.

Über die Farbenkombinationen in der Toilette selbst lassen sich gleichfalls recht beachtenswerte Winke erteilen. Sine Zusammenstellung von zwei oder von drei Farben, bietet einen großen Reichtum von Verbindungen, die bei richtiger Wahl von trefslicher Wirkung sein können. So wirken jene Verdindungen des Orange, insbesondere die dunksen Töne dieser Farbe, mit Grün, Violett oder Ultramarin ausgezeichnet. Nicht minder wirkungsvoll ist Meergrün in mäßiger Verdindung mit Scharlachrot oder Zinnober. Sin meergrünes Aseid, dem seine Streisen von Scharlachrot aufgesetzt sind, wird sich immer lebhaft und farbenfroh ausnehmen. Ebenso ist die Verdindung von Grün mit Violett, Kanariengelb mit Purpur oder Karmesinrot, Kot mit Gold oder Weiß und Weiß mit Geld zu empsehlen. Für die Zusammenstellung von drei Farben kommen in Vetracht: Kot, Blau und Gelb, Kurpurrot, Kornblumenblau und Gelb, Kot, Grün und Gelb, sowie Orange, Grün und Violett. Innerhalb dieser Verdindungen lassen sich, sosen man versteht die Farben in angemessener Ausbehnung zueinander zu sehen, die schönssten Ergebnisse zum Vorteil der Trägerin des Kostüms erzielen.

Im übrigen ist es möglich, die Farbengebung nach den verschiedensten Prinzipien vorzunehmen: man kann nur eine Farbe in verschiedenen Tönen und in verschiedenen Schattierungen anwenden, kann den Ton einer bestimmten Farbe über die ganze Toisette ausdreiten oder kann, nach dem entgegengesetzten Prinzip versahrend, durch Bereinigung vieler Farben den Eindruck höchster Buntheit erzielen. Immer wird das Resultat, sofern man richtig versahren ist, harmonisch und ruhig sein. Wie sogar bei dem Prinzip der Buntsarbigkeit eine seine Harmonie erreicht wird, sehren ja am besten die indischen Schals mit ihren zahllosen verschiedenen Farbentupsen: zusammengefältelt getragen, wirken sie vuhig und gleichmäßig, daß uns ihre außerordentliche Buntsarbigkeit gar nicht recht zum Bewußtsein kommt, noch viel weniger unangenehm von uns empfunden wird.

Eine Reform der Tracht hat ihren Kreis, wie sich für den aufmerksamen Beobachter erkennen läßt, sehr weit auszudehnen, wenn etwas Rechtes entstehen soll. Um so mehr ift ben Bestrebungen ber Borkampfer ber Reformtracht mit Teilnahme zu folgen und fräftige Unterstützung zu gewähren. Allerdings ist die Bewegung vorläufig noch zu jung, als daß sich ihr bereits große Ergebnisse nachrühmen ließen. Sie hat sich auch bisher vorzugsweise auf die Tracht der Frauen, hingegen weniger auf die der Männer erstreckt, obwohl diese ebenso reformbedürftig wie jene ist. Wenn der Frack und die Angftröhre "Bylinder" völlig verschwinden und die schlauchartigen Hosen in einer Beise reformiert wurden, daß sich das wohlgeformte Bein beffer bemerkbar machte, und wenn die steifleinerne Basche mit dem brettartigen Brufteinsate, dem bis gu ben Ohren reichenden Stehkragen und ben langen Manschetten eine Berbefferung erfahren würde, so könnte man sich einer solchen Reform freuen. Auch etwas mehr Farbe im Herrenkostum ist ein Wunsch, der sich nicht unterdrücken läßt, wenn auch des Guten in dieser Beziehung nicht zu viel geschehen darf. Und so gibt es der Buniche eine große Menge. Bu ihrer Befriedigung konnte es nichts ichaden, eine Anleihe bei bem Drient zu machen, denn an Bequemlichkeit und Wirkung läßt die Tracht ber prientalischen Berren und Damen alle anderen Trachten weit hinter fich. Nicht nur Beft-, sondern auch Oftafien verdient in koftumlicher Beziehung Beachtung, insbesondere Japan, wo der offene Armelrod "Kimono", der weder durch Knöpfe noch durch Schnüre, sondern nur durch den handbreiten Gürtel "Dbi" zusammengehalten wird, für die

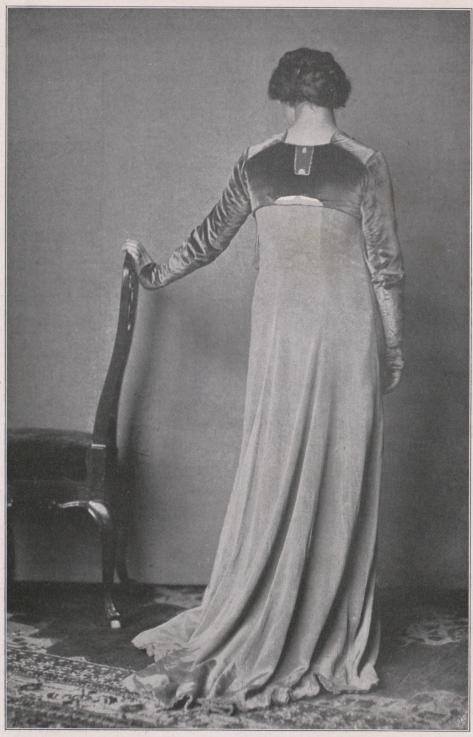

Abb. 133. Dame in graugrünem Kleid mit braunem Samtjädchen. Bon Alfred Mohrbutter, (Nach rein fünstlerischen Gesichtspunkten komponiertes Kostüm.) (Zu Seite 160.)

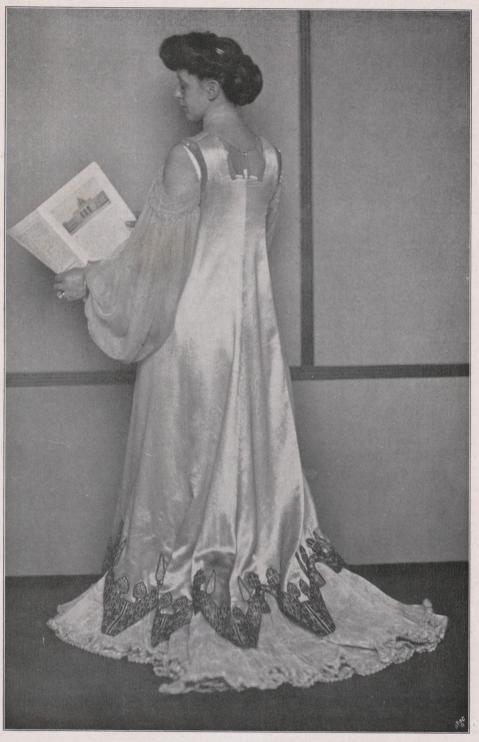

Abb. 134. Dame in silbergrauem Seibenkleib. Bon Alfred Mohrbutter. (Nach rein künstlerischen Gesichtspunkten komponiertes Kostüm.) (Bu Seite 160.)

Männer ein ebenso vorzügliches Rleidungsftück wie der weitfaltige Okaidori für die Frauen Die Armel am Kimono sind so praktisch und dabei so malerisch-wirksam, daß fie geradezu mustergultig find. Sie find sehr weit und besitzen nicht wie unsere Urmel eine röhrenförmige Öffnung jum Durchsteden ber Sand, sondern feitlich einen Schlit, während fie an ihrem unteren Ende gang ober zur Sälfte zugenäht find. Auf diese Weise werden Säcke, die sogenannten "Tamoto", gebildet, welche die Stelle von Taschen vertreten, durch Einziehen des Armes den Händen im Winter Schutz gewähren und zum Aufbewahren des aus Papier gefertigten Schnupftuches dienen. Ahnliche Armel, oft wie die Flügel eines Schmetterlings aussehend, tragen am Okaidori die Frauen, und zwar wissen sie mit ihnen bestens zu kokettieren, wie denn auch in der mimischen Kunst Japans ben Urmeln eine fehr bedeutsame Rolle gufällt. Das Beftreben ber Japaner, ihre alte und bequeme Tracht zugunften der abendländischen aufzugeben, ift im höchsten Grade beklagenswert. Gigentümlich, daß ber praktische und afthetische Wert bieser Tracht in der Fremde beffer als in ihrer Beimat gewürdigt wird. Bielleicht, daß fie der Japaner wieder höher schätt, wenn er fieht, wie man in Europa bemüht ift, das Gute, an dem fie fo reich ift, fich dauernd nutbar zu machen. Wir haben uns an der frischen Quelle ber Kunft und bes Kunftgewerbes bes Mikaboreiches erquickt, warum follte nicht auch seine Tracht uns einen erfrischenden Strahl spenden? Manche Reformkoftume, Die bereits in freier Unlehnung an das japanische Frauenkostum geschaffen wurden, haben zur Genüge bewiesen, wie fruchtbar die oftafiatischen Anregungen sein können.

Es find gewaltige Kräfte gewesen, welche auf die Entwicklung der Tracht im neunzehnten Jahrhundert eingewirkt haben: die Gisenbahnen und Maschinen, das Massenfabritat, ber Weltverfehr, ber Welthandel, bie Weltausstellungen und bie Weltpolitif. Bor ben verbefferten Spinnmaschinen und Webftuhlen, ben Nah- und Stidmaschinen, ben Satel- und Spigenmaschinen, ben großartigen Leiftungen ber Farbenchemie, bem Chrom, Ultramarin und der Menge der Anilinfarben, der Fülle neuer Materialien und vor dem Syftem einer Arbeitsteilung, deren Phasen wie die Räder einer Maschine ineinandergreifen, wandelte sich im gewissen Sinne die Welt. Wie hatte da die Tracht unbeeinflußt bleiben fonnen? Alle zivilifierten Länder hatten an jenen Errungenichaften Anteil, und unter ihrer Einwirkung mußten auch die kostümlichen Berschiedenheiten, die fich in nationalen Besonderheiten gründen, bis zu einem gewiffen Grade schwinden, es sei benn, daß ihre Berechtigung aus Boben und Klima herstammte. So wurde allen Landesgrenzen zum Trot bem Koftum bes neunzehnten Sahrhunderts ein gemeinsames Gepräge eigentümlich, das allerdings weniger an die Kunft, aber um so mehr an die Großtaten der Technik, an die Unermüdlichkeit der Arbeit und an den Weltverkehr gemahnt. Diefes gemeinsame Gepräge ift um so ftarker geworben, als bas Ibeal der Freiheit, das den Bölkern voranleuchtet, den alten Unterschied in der Tracht ber verschiedenen Stände bis auf die Uniform vollkommen überwunden hat: wer die erforderlichen Mittel besitzt, kann sich heute kleiden, wie er will, ganz gleich, ob er dem Bürgertum ober dem Abel, der Stadt ober dem Lande angehört, ob er Herr ober Knecht Und in dieser Gleichartigkeit steht das Arbeitskleid, das eigentliche Ehrenkleid des neunzehnten Jahrhunderts, an der Spige.

In der Tracht das Schöne in Berbindung mit den Anforderungen der Hygiene schärfer als disher zu entwickeln, wird die Aufgabe der folgenden Zeit sein. Ja, was ist schön? So relativ ist der Begriff des Schönen, so undefinierbar sein Wesen, so undeftimmt seine Erscheinung, daß eine Antwort auf diese Frage unmöglich ist. Je größer der Künstler, um so mehr hat er diese menschliche Beschränktheit erkannt und über sie geklagt. "Ich din ein armer Mann und von geringer Kraft, wo ich mich in der Kunst, die mir Gott verliehen hat, abmühe," schreibt Michelangelo an Niccolo Martelli. Ühnlich gibt Rubens seiner Empfindung über das Unzulängliche menschlichen Könnens Ausdruck. Und viese andere Männer, die ein arbeitsames Leben der Kunst geweiht, haben in gleicher Weise ihre menschliche Schwachheit gestanden. Gleichwohl reden wir jeden Tag vom Schönen, als ob es etwas durchaus Bekanntes und Vertrautes sei und seine Darstellung allein von dem persönlichen Wollen des einzelnen Menschen

## Sachregilter.

Mbaffiden 6. Abercrombyhüte 132. Achaja 20. Adelsvorrechte 52. Agypten, Agypter 3. 7ff. 18. Albin 145. Alenconspike 96. Mlegander der Große 20. Megandriner 83. Allongeperücke 89 ff. 91 ff. 110. Almosentasche 37. Alpaka 144. Amaranth 25. Amenophis 8. Amulette 10. 56. Angelsachsen 32. Untiochia 25. Antoninus Pius 25. Aphrodite von Anidos 18. Aphrodite von Melos 18. Apollo 18. Aquitanien 32. Araber 6. Aristophanes 130. Armbänder 10. 20. 86. 146. Armbeugen 29. Armpuffen 142 ff Art de trobar 33. Aschschurbanipal 5. Aschschurnassirpal 4. Aschulus 17. Asien 3. Assurien, Assurer 3ff. 7ff. 11. Asträa 118. Athen 12ff. Atlasschuhe 105. Augenbrauen, Rasieren der 50. Austrasien 32.

Babylonien, Babylonier 3 ff. 7 ff. 11. Bajā, Bäder von 26 ff. Barbauld, Mrs. 108. Barett 37 ff. 59. 60. 73. 86. 145. Bajedow 112. Batisticher 95. Batistragen 86.

Bauerntracht 64. Baumgartner, Stephan 52. Baumwollenzeug 10. 86. Bahern, Ffabella von 50. Beauharnais, Fosephine 131. Beaumarchais 110. Beinlinge 38. Bella Simonetta 50. Berlin 10. 58. Bielefeld 10. Binden 28. 30. 31. Biroit 94. Blattfächer 19. Bloomers 156. Bluse 32. 148. 156. Bonaparte, Napoleon 128.130ff. Bonapartehüte 132. 136. Bonnart, Robert François 96. Bosse, Abraham 83. Botticelli, Sandro 50. 158. Bouffanten 97. Brandenburg, Kurfürst Georg Wilhelm von 86. Kurfürst Joachim II. von 56. Kurfürst Joh. Georg von 58. Brants "Narrenschiff" 53. Bronze 29. Brouwers, Adriaen 114. Burgund 32. 49. 50.

Calabrefer 140.
Calotte 19.
Camargo, Mle. 102.
Caraco 111.
Caraco à l'innocence 111.
— à la Cauchoise 111.
Căjar 28.
Cauchois, Abvofat 110.
Caylus 118.
Champaigne, Philippe de 80.
Chemises grecques 118.
China 25.
Chiton 12 ff. 21.
Chlamps 14. 21. 23.
Chlodwig 29.

Busentuch 112.

Byssusgewebe 25.

Chodowiecki 112. Cid 83. Claudius 26. Cochin 118. Coiffure à la conseillère 112. — à la belle Poule 110. à la Frégate 110. - en bandeau d'amour 112. en hérisson à crochets 112. grecque carrée 116. Coische Gewänder 26. Colbert 96. Compiègne 148. Constantia 36. Contouche 105. Cordes, Charles 86. Cordoban de Ambar 63. Corneille 83. Corts d'amor 34. Cotepali 146. Cotte 46. Cranach, Lufas 62. Cravatiana 139. Croizat 145.

Dacier, Mme. 130. Dame à la mode 87. Dänemark, Christian IV. von 59. 82. Danton 120. Darius 5. 7. David 124. 130. Degen 73. 91. Defolletieren 51 ff. 76. 130. Desbroffes 78. Diadem 20. Diebitsch 142. Dinerjactett 142. Direktorium 121. Divided ffirt 156. Dogenmüte 49 ff. Dominante 112. Donauländer 5. Dormeuse 112. Drap bayadère 136. Drapierung 13. Dreifpiß 91.

Dugazon, Mme. 130. Dumas, Alexandre 142. Duplessy 145. Dürer, Albrecht 63. 114. Tyck, Antonius van 80. 84.

Coesser 158.

Sinhard 30. 32.

Sinhard 58. 87. 142.

Sinhard 58. 87. 142.

Sinhard 58. 87. 142.

Sinhard bon 86.

Sinhard VIII. von 66.

Sarl I. von 87.

Sithsem III. von 95.

Sinhard finhard 51.

Spheben 19.

Starpins 136.

Struster 21.

Sugenie, Kaiserin 146 ff.

Suphrat 3.

Syomis 13.

Fächer 16. 19. 87. 106. Fahnenfächer 63. Falkenstein, Arnold von 92. Faltenhemben 141. Farben, vorspringende 160. zurücktretende 160. Farbenverbindungen 161. Färben des Haares 18. Fasces 27. Fassettenschnitt 20. 87. Faustina 26. Fazalet 63 ff. Fazenetlin 63. Fazilletlin 63. Fazzoletto 63. Federfächer 63. 87. Feldbinde 80. 82. Fellahs 8. Fénelon 94. Fenerabend, Sigmund 56. Fichu 112. Figaro, le Mariage de 110. Filigran 19. Filzhut 80. Follette 112. Fontange 92. 98. Foucher 145. Fourment, Helene 86. Fourreau 111. Fract 115. 133. 138. 140. Franken 29 ff. Frankreich, Franz I., König von 63. Heinrich III., König von 76.

— Heinrich III., König von 76. — Heinrich IV., König von 78. — Ludwig XIII., König von

83. 93.

— Ludwig XIV., König von 89. 92. 93. 96. 100. 106.

Qudwig XV., König von 106.
Qudwig XVI. König von 118. 120.

Frankreich, Ludwig XVIII., König von 134. 136.

— Ludwig Philipp, König von 146. 148.
Franjenschmuck 4. 5. 19.
Frauenbeinkleider 112 fl.
Frauenbeinkleider 112 fl.
Frauenbeinkleider 61.
Frauenwantel 61.
Frauenperücke 7.
Frauenrock 43.
Friedeberg 29.
Friedrich III., deutscher Kaiser 59.
Friessiche Mäntel 30.
Frisuren, römische 26.

Gamaschen 32. 38. 56. 136. Bänsebauch, spanischer 70. Garde bourgeoise 122. Garibaldiblusen 148. Garibaldihüte 148. Garrict 108. Gaze 144. Gebende 36. Gefieder 56. Gehalvierte Tracht 40. Gehrod 142. Beiler aus Raifersberg 54. Gemmen 20. Gemmogliptifer 10. 20. Genueserspite 82. Germanen 27 ff. Gewandspangen 29. Gigantomachie, pergamenische 16 ff. Gilets 148. Gilles 148. Giotto 44. Giulia 26. Gobelins 3. Goethe 11. 116. Goldbrokat 96. Goldfäden 36. Goldfibula 27. Goldmoor 82. Goldsmith, Oliver 115. Goldspiten 82. Goller 61. Graff, Jörg 54. Granatapfelmuster 46. 61. Granulierung des Goldes 19 ff. Graffe 63. Gräzismus 130. Gregor von Tours 29. Grenadiermüßen 132. Gretchenkostum 61 ff. Briechenland, Griechen 11 ff. Gros de Naples 144. Guanti odoriferi 63. Gudea 4. Gugel 42. Guillaume 145.

Gürtel 2. 9. 10. 24. 26. 32. 37.

Gürtelichloß 32.

Gürteltasche 62.

38. 44. 55. 124. 127. 134.

Saar und Bart 4. 5. 7. 9. 17. 18. 26. 30. 31. 37. 38. 46. 50. 59. 60. 61. 62. 82. 86. 92. 93. 110. 126. 128. 133. Saarbeutel 110. Saarflamme 18. Haarflechten bei Männern 59. Haarnet 56. Hadloub, Meister Johannes 40. Hafenbüchse 56. Salbfrinoline 150. Salbperücke 106. 110. Halbrüftung 73. 81. Halbundhalb 40. Halsbänder 62. Halsberge 74. Balstrause 52. 66. 68. 73. Halsringe 29. Halstücher 95. 138 ff. Samilton 118. Sandschuhe 76. Sängeärmel 37. 73. Hängebauch, spanischer 70. Fannover, Sophie, Kurfürstin pon 99. Harnisch 81. Haube 49 ff. Sauben à la Figaro 112. à la Jeannette 112. à la Laitière 112.
à la Paresseuse 112. Beinrich VI., Deutscher Raiser 36. Hellebarde 54. 56. bemd 30 ff. 36 ff. 52. 56. 62. — gefüztes 52. Senfen 44. Sera 18. hermelin 52. 58. herodes 44. herrad von Landsperg 40. Herrenrock 43. Setärenwesen 14. Bieroglyphen 10. Simation 12 ff. 18. 21 ff. Soifen 44. Holland 68. Honorius 31. Horaz 26. Hortus deliciarum 38. Hose, frankische 30. - gallische 5. germanische 28. persische 5. Sofen 3. 5. 6. 28. 29. 32. 43. 51. 55. 58. 82. 84. 132. Houppelande 44. Sulle 50. Sutchisonshüte 132. Hutten, Ulrich von 52.

Incropables 124. 126. 132. Instita 26. Israeliten 17.

**J**abots 96. 126. 140. Jakett 142. Jakonett 144. Japan 36. 161 ff. Jockehs en ourson 112. Johnson, Mrs. 108. Jongleurs 34. Joppe 142. Jordaens, Jacob 80. Jupiter Capitolinus 21. Justaucorps 91 ff. 115.

Naeba 6. Raefich 7. Raisergewänder, deutsche 36. Kallenberg, Jacob 56. Rameen 146. Ramelhaarflanell 7. Ramelott 60. Rapotes 145. Rappen 48. 49. Rapuzen 24. 42. 50. Rarl der Dicke 30. Karl V., deutscher Kaiser 66. Karl der Große 29 ff. Karolinger 31 ff. Raschmir 144. Rastorhut 115. Raufajus 5. Regel, Georg 52. Rimono 161. Rindertracht 112. Kingston, Herzog von 108. Kirchensprache 32. Rirfpatrif 146. Rittel 28. 30. 31 ff. 36. 64. Kleinasien 4. Kleve, Sibylle von 62. Knebelbart à la Wallenstein 80. Rniehosen, seidene 90. Knöchelreifen 10. Kokoschnik 153. Rolbe 59. 93. Kolpos 12. Rombinationsfostum 156. Königsgewänder, sizilianisch= normannische 36. Königsschlange 9. Ropfbedeckungen 6. 36 ff. 48 ff. 84. 115. 145. Ropftücher 9. 26. 31. 33. 60. Rorinth 17. 20. 36. Roriett 43. 93. 156. 158. Rosmetik 8. 104. Arawatten 126. 139. 142. Rrepproben 130. Kreuz à la Jeannette 146. Krinoline 148. Arobylos 18. Kröse 68. 80. 81. Aruseler 50. Ruhmäuler 51 ff. 56. Kuledscheh 6. Rullah 6. Küftrin, Johann von 66.

Lacerna 23. Lacerna 23. Lampadion 18. Landsknechte 54 ff. Lapislazuli 10. Latein als Kirchensprache 32. Lebensbaum 3. Le Brun 134. Leder = Collet 80. Lederhosen 115 ff. Ledermieder 50. Lederpanzer 20. Lee, William 66. Leibchen 43. 52. 86. 97. Leibriemen 29. Leibrock 140 ff. Leinen, ägyptisches 10. 14. Leinenhosen 38. Lendner 44. Lenden, Lufas van 114. Lichtenstein, Ulrich von 34. Liebesknoten 42 Lincoln, Lady 108. Lindprand 38. Löckchentoupets 145. Lotos 9. Louvet de Couvray 118. Lyfiftrate 130. Lyttelton, Lord 108.

Mäander 16. Magnatenkostüm 153. Mahoitres 52. Malherbe, François de 83. Manesse, Küdiger 35. Manessische Liederhandschrift 35. Manschetten 68. 76. 96. 141. Manteau 97. Mantel 31. 32. 44. 73. 141. Mantel à la Mina 136. Mantilla 76. Marat 120. Marc Aurel 28. Marciana 26. Marie Antoinette 110. Markomannen 32. Martial 25. 27. Maureste 36. Maximilian I., deutscher Kaiser 52. 66. Mazarin 83. 87. 89. Medenem, Förael van 52. Medici, Katharina von 76. Maria von 78. 82 ff. Medien, Meder 7. Meister, H. 130. Melpomene, Statue der 128. Menestriers 34. Mennah 7. Merowinger 29. Mesopotamien 11. Meffalina 26. Messerschmid, Fr. 68. Mestem 7. Michelangelo 17. 164. Mieder 52. Mignard, Pierre 80. Minervahelme 132. Miniaturen 31. Minne 34. Minnehöfe 34.

Mipartitum 40. 56. Mirabeau 118. Mode à l'anglaise 115. 142. - à la Figaro 110. à la grecque 126 ff.
à la Wallenstein 80 ff. Mönch von St. Gallen 29. Monsieur à la mode 82 ff. Montesquieu 108. Montijo, Gräfin von 146. Moorfunde 28 ff. Mojes 17. Moslims 4. Muckenschleicher 63. Muff 63 Mühlsteinkrause 68. Mull 144. Mummius 20. Muscadins 124. 132. Musculus, Andreas 56. Muffelin 130. Mufterung, fleine 118.

Manfinghosen 132. 140. Napoleon I. 131. — III. 146. Narcisse 145. Nationaltrachten 152 ff. Nelsonhüte 132. Neumark, Georg 83. Neustrien 32. Nil 3. Nilbett 26. Ninive 3 ff. Norsolk, Herzog von 108. Normalkseidung, Jägersche 156. Normannen 36.

Dberkleid 36. 62.
Oberschenkelhose 56. 70.
Obi 161.
Ohrgehänge 10. 20. 32.
Okaidori 161.
Olla Potrida, Confucius von 83.
Olhmpia, Zeus in 17.
Onslaw, Wiß 108.
Orient 3.
Orleans, Elijabeth Charlotte von 98 st.
— Philipp von 102.
Österreich, Unna von 87.
Ostricesland 29.
Otricosi, Zeusbüste von 17.
Ovid 26.

Balermo 16. 35.
Baletotš 140. 141.
Palla 21. 24.
Pallium 23. 32 ff. 36.
Palma 76.
Palma 76.
Palmayès, Wime. 148.
Pantalonš 124. 136. 140.
— à la Mameluc 136.
Pänula 24.
Papyrus Eberš 7.

Parfüm 8. 63. Parthenon 13. Pascal, Blaise 91. Paudiß, Christoph 80. Pelissier, Mue. 102. Beloponnesischer Krieg 12. Belgröcke 28. Benninsvanien, Expedition von 4. Peplos 14. 18. Berkal 131. Berlen 26. 36. 63. 86 ff. Persepolis 5. Berfer 5. 11. 12. Berücke 7. 26. 78. 92. 94. 126. 128. Betra 25. Pharao 8. 9. Phidias 13. 17. Philanthropin 112. Bierrots 112. Bifee 140. Bileus 24. Pinturicchio 59. Pisano, Vittore 48. Plaisier 145. Plastron 142. Plinius 25. Pluderhose 56. 58. Plümage = Dreispit 115. Pluviale 36. Points d'Alençon 116. Points d'Angleterre 116. Polychromie 16. Bomade 5. 110. Brachtstoffe 3. Präraffaeliten 158. Provence 33. Ptera 14. Buder 8. 104. 118. Pumphojen 156. Puritanertum 76. Burpur 21. 25. 32. Burpurftreifen 21. 29.

## Quaften 3.

Radfahrkoftum 155. 156. Radmäntel 50. 82. Ramaffiden 8. Ramses II. 8 Rauch, Christian 140. Rauchwerf 58. Reformtracht 155 ff. 158. Regentschaft, Zeit der 100. Reifrock 66. 68. 73. 76. 100. 105. 107 ff. Reiherbusch 124. Reiman, Her 38. Remigius 92. Restauration, Zeit der 136. Reticella 68 Rheingräfin 88. Rheingrave 88. Richardson, Correspondence of 108. Richelien 83. Riese 36. Rietschel 158.

Ringe 10. 20. 27.
Ringtragen, ägyptischer 8 ff.
Robe 46. 96 ff.

— à la Circassienne 111.

— à la Janseniste 111.

— à la Lévite 111.

— à la Turque 111.
Robes ouvertes par devant 130.
Robespierre 120 ff.
Rochefoucauld, François de 91.
Röde 43. 50.
Roger II. 36.
Rofotofostüm 102 ff. 116.
Rollwagenbüchlein 64.
Rom, Römer 20 ff.
Rolendorg, Schloß 82.
Rojenspitze, veneziantische 81 ff.
Roussen, Facques 112.
Rubens 80. 84. 86.
Ruffian 132. 133.

€acco 142.

Sachsen, Johann Friedrich I., Herzog von 62. Johann Herzog von 92. Saint-Evremont, Charles de 92. Salé, Mme. 102. Salome 41 Salomon, Jungfer 110. Samt 144. Sandalen 4. 9. 16. 26 ff. Sandrart, Jacob von 80. Sardanapal 5. Sarzec, de 4. Saffaniden 4. Satin 144. Saturnalien 24. Scarabäus 10. Schaftstiefel, englische 122. Schamkapsel 49 ff. Schapel 36 ff. 48. 62. Scharlach 25. 32. 36. Schaube 44. 61. 90. Schefe 44. Schellentracht 42. Schesch 7. Schinkel 165. Schirm 4. Schirmträger, affprischer 4. Schleier 26. Schleppe 46. 96. 105. 112. 135. Schlesien 10. Schliff en cabochon 20. Schlips 142. Schlitzen der Tracht 51. 55. Schlumperhose 88. Schlupfer 63. Schminke 7. 8. 18. Schmuck 19. 63. 86 ff. 146. Schnabelschube 42. Schnallenschuhe 106. Schneppe 73. 86. Schnürbrust 73. 76. 92. Schönbrunn, Schloß 110. Schönheitskanon, mittelalter= licher 34. Schönpflästerchen 91. 106.

Schoppius, Andreas 93. Schofweste 90. 115. Schottland, Schotten 6. 87. Schuhe 5. 16. 26 ff. 30 ff. 36. 70. 76. 136. Schurz, ägyptischer 8. Schürze 61. Schuten 142. Schüt, Rupferstecher 109. Schweden 87. Scribe, Eugène 142. Seidengewebe 4. 5. 25. 29. 35. 36. 90. 131. Seidenstickerei en rocaille 106. Geladon 118. Sendelbinde, burgundische 49. Sergent 122. Sidon 25. Silberspiten 82. Simson 17. Sinuhe 10. Sinus 23. Sizilien 35. Wilhelm der Gütige, König pon 36. Sofrates 16. Sonnenknicker 146. Sonnenschirme im Altertum 19. Sophofles 17. Spangen 20. 28. Spanien 35. 58. Philipp II., König von 68.76. Spanische Mode 66 ff. Sparta, Spartaner 12 ff., 17. Spazierstock 92. Spelta, Antonio 68. Spieß 56. Spiten 80. 81. 96. Spigenhalstücher 95. 98. Spigenjabots 96. 106. Spigenfragen 76. 80. 81. 84. Spigenmanschetten 80. 82. 106. Sporn 82. Sport 154 ff. Sportfostüme 155 ff. Steckelschuhe 91. 92. 106. Steenkerque, Halstuch à la 95. 96. Stehfragen 142. Stelsschuh 16. Sterne, Lawrence 115. Stiefel 16. 32. 38. 82. Stirnbinde 4. 9. Stola 24 ff. Stoßdegen, spanischer 73. Straußensedern 154. Streumufter 72. 118. Strickmaschine 66. Strohhut 48. 112. Strümpfe 31. 43. 84. 90. Strumpfwirtstuhl 66. Stuarthaube 78. Stulpen 76. 86. Stulpenhandschuhe 82. Stulpenstiefel 115. 136. Stuper 13. 44. 48. 50. 116.122. Sumerer 4.

Sürcotte 46. Synthesis 24. Syrien 25.

Tacitus 34. Taft 144. Taille 42. 52. 96. tailor-made 152. Talisman 56. Tallien, Mme. 127 ff. Tamoto 161. Tanagra 14. 16. 18. Tappert 43. 44. Tarquinius Priscus 21. Taschentuch 76. Taffeln 37. Tauschieren 29. Telloh 4 ff. Terrafotten von Tanagra 14. 16. 18. Tegtilfunft 3. Theben 17. Theodofius 31. Thessalische Hüte 19. Thirâz 35 ff. Thutmosis 8. Tiara 4 ff. Tigris 3. Titus 26. Titusfrisur 145. Tizian 76. Toga 21 ff. Toga präterta 21. Toques 145. Tournüre 150. Trabea 21.

Trajan 26.
Trifots 66. 68. 128. 130.
Trooft, Cornelis 114.
Troubadours 34.
Tüll 144.
Tunbridge wells 108.
Tunifa 21. 24. 27. 32. 37. 43.
127.
Tunifa intima 24. 31.
Tuta 7.
Tyrus 25.

Unnfas 134. Umbo 23. Umlegefragen 142. Ungarn 153. Unteritalien 21. Unterfleid 36 ff. 62. Uräns 9. Urfés, Honoré d' 83. Urnina 4. Ujertejen I. 10.

Valois, Margarethe von 78. Bajengemälde 19.
Becelliv 76.
Bedette 110.
Bellette 124.
Benedig 81. 114.
Benezianerspite 82.
Bentres positiches 128.
Beronese 76.
Berjailles 100.
Bertugades 76.
Bertugadins 76. 78.
Bignon, Mme. 148.

Violet le Duc 128. 130. Bolants 4. 105. 144. Bolkstrachten 64. 152 ff. Bolkaire 95. Boß, Cornelis de 80.

Wassener 20.
Wakesield, the Vicar of 105.
Walensteinmode 80 st.
Wallensteinmode 80 st.
Wallenstein 141 st.
Watteau 104.
Watteausalte 150.
Wellensinien 16.
Werthersoftüm 116.
Wespentaisse 92. 97. 135.
Wespentaisse 92. 97. 135.
Wespentaisse 92. 97. 135.
Wespentaisse 94.
Widram, Jörg 64.
Wistermann 130. 162.
Wistermann 130. 162.
Wollenstoffe 10. 14. 21. 24. 36.
— englische 142.

Xerres 5. 7.

Dort, Bergogin von 128.

**3**atteltracht 38. 3ipfelmüts 38. 3obel 52. 58. 3opf 72. 110. 3öpfe 61. 3opfftil 118. 3weifpits 115. 3wifalten, Kloster von 40. 3ylinder 115. 138. 153. 161. 401



## Inhalt.

|                                                            |    |  |  |  | Seite |
|------------------------------------------------------------|----|--|--|--|-------|
| Einleitung. Im Drient                                      |    |  |  |  | 3     |
| In Griechenland                                            |    |  |  |  | 11    |
| In Rom                                                     |    |  |  |  | 21    |
| Germanisches und Frühmittelalterliches                     | 4. |  |  |  | 27    |
| In der Minnezeit                                           |    |  |  |  | 33    |
| Im 14. und 15. Jahrhundert                                 |    |  |  |  | 41    |
| Aus der Zeit der Renaissance                               |    |  |  |  | 53    |
| Aus der Zeit der Perücken und des Zopfes                   |    |  |  |  | 78    |
| Von der Revolution bis zum Sturz des zweiten Kaiserreiches |    |  |  |  | 118   |
| In unseren Tagen. Reformtracht. Schluß                     |    |  |  |  | 152   |





Biblioteka Główna UMK
300049692745

Biblioteka Główna UMK Toruń

1273097